

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





ı •

I ·

# Staat und Kirche.

# Borlesungen

an der Unibersität zu Berlin gehalten

bon

Eduard Beller.

Leipzig, Fues's Berlag (B. Beisland). 1873.

13 - 10



# Vorwort.

Die nächste Veranlassung zur Abfassung ber vorliegenden Schrift gab eine öffentliche Borlefung über bas Berhältnik bes Staats und ber Kirche, die ich im letten Winter an ber hiefigen Universität hielt. Als Grundlage für biefe Borlefung murben die Abhandlunger niedergeschrieben, welche ich hier der Deffentlichkeit übergebe. Nun werden allerbings freie, auf bestimmte Buhörer und eine abge= meffene Zeitdauer berechnete Vorträge fich immer von schriftlichen Darftellungen unterscheiben, welche nicht in bemfelben Maß an diese Rudsichten gebunden sind. Da aber diese Schrift ben wesentlichen Inhalt meiner Vorlefung boch unverfürzt und nur in einigen Abschnitten et= was weiter ausgeführt wiedergiebt, und da ihre ganze Haltung durch ihren ursprünglichen Zwed mitbestimmt ist, fcien es mir angemeffen, diefen Busammenhang auch in ihrem Titel anzubeuten. Für die Wahl bes Thema's, mit bem meine Vorlefung sich beschäftigte, war ber Umstand entscheidend, daß es eben jest die bringenofte Aufgabe ber beutschen Gesetzgebung ift, die Stellung ber Rirchen im Staate auf neuer Grundlage zu ordnen. Aber wie ich über die Fragen, um die es sich hiebei handelt, schon lange vor der Entstehung des gegenwärtigen Konflikts nachgebacht, gelesen und geschrieben hatte, so wollte ich mich auch jett in ihrer Besprechung nicht auf die Erforbernisse ber augenblicklichen Lage und auf die Verhältnisse eines einzelnen Landes beschränken; mein Absehen gieng vielmehr gerabe babin, mich mit berfelben über bie engere Sphare bes unmittelbaren Bedürfniffes zu einer umfaffenden principiellen Betrachtung zu erheben. Was ich geben will, ist nicht eine positiv juristische ober praktisch-politische, sonbern eine rechtsphilosophische Untersuchung: ich will mich weder mit unfern Kirchenrechtslehrern noch mit unfern Staatsmännern und Gesetzgebern in einen Wettstreit auf ihrem Gebiet einlassen, der nur zu meinem Nachtheil ausfallen könnte: sondern ich möchte, ohne ber praktischen Entscheidung verwickelter Probleme vorzugreifen, die Grundfate erörtern, auf welche alle besonderen Einrichtungen und Gesetze immer wieder zurückführen, die allgemeinen Gesichtspunkte, von beren Richtigkeit ihre sittliche Berechtigung und ihr dauern= der Werth ebenso abhängt, wie andererseits ihre praktische Brauchbarkeit von der Geschicklichkeit und der Umsicht abhängig ist, mit der jene Gesichtspunkte auf die Bedingun= gen des gegebenen Falles angewendet werden. In diefen Erörterungen habe ich mich bemüht, eine gemeinverständliche Darstellung mit ber Genauigkeit ber wiffenschaftlichen Untersuchung zu verbinden; und vielleicht darf ich aus diefem Grund hoffen, daß das, mas ich hier biete, auch anberen als den Gelehrten und Philosophen vom Kache nicht unwillkommen sein werbe. Das freilich konnte ich mir nicht verbergen, daß ber Gegenstand viel zu reich ift, um fich auf wenigen Bogen erschöpfen zu laffen; und ebenso bin ich weit entfernt von der Meinung, als könnten theoretische Auseinandersetzungen zur Berbeiführung einer Berftandiaung ausreichen, wo der Streit so laut tobt, und wo diefer Streit nicht blos auf dem Gegensatz der Ansichten, sondern noch viel ursprünglicher auf dem der Interessen und der Bildungsformen beruht. Aber kann auch die missenschaft= liche Betrachtung nicht alles allein ausrichten, so ist sie barum boch nicht überflüffig und barf fich ber Aufgabe nicht entziehen, in ihrem Theil an ber Rlärung ber Fragen mitzuarbeiten, beren richtige Lösung für die Zufunft unferes Staats- und Kulturlebens von fo hervorragender Wichtig-Als einen Beitrag hiezu möge man auch den gegenwärtigen Verfuch wohlwollend aufnehmen.

Berlin, 28. März 1873.

# Inhalts - Verzeichniß.

|            |                                                                                                                                                                                                               | Geite |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.         | Einleitung: Interesse bes Gegenstandes. Aufgabe der vor-<br>liegenden Untersuchung. Die principiellen Unterschiede der kirchens<br>politischen Systeme.                                                       | 1     |
| 2.         | Die gefchichtliche Entwidlung des Berhältniffes von Staat und Rirche im Alterthum, im Mittelalter und in der neueren Beit.                                                                                    | 8     |
| <b>3</b> . | Die Einheit bes Staats und ber Rirche. Boraussetzungen bieses Spftems; Berhältniß beffelben zu ben Zuständen und ben Anforderungen der Gegenwart.                                                             | 19    |
| 4.         | Die Theokratie. Ihre Begründung. Bedingungen ihrer Zu-<br>lässigkeit. Ob sie sich auf den Ursprung und die Aufgabe der<br>Kirche gründen läßt? Ihre Wirkungen für die Einzelnen; den<br>Staat und die Kirche. | 25    |
| 5.         | Das Staatstirchenthum Seine Birfung. Seine Begruns                                                                                                                                                            | 20    |
|            | dung.                                                                                                                                                                                                         | 42    |
| 6.         | Die Trennung von Staat und Kirche; unter welchen Bor-<br>aussetzungen fie fich empfiehlt? ob diese Boraussetzungen bei<br>und vorhanden find?                                                                 | 57    |
| 7.         | Drei hauptform en ber Gesellschaft: reine Brivatgesellsichaften, vom Staat anerkannte Brivatgesellschaften, öffentliche Korporationen.                                                                        | 66    |
| 8.         | Bu welcher von diefen Rlaffen gehören die Rirchen?                                                                                                                                                            | 75    |
| 9.         | Schlugergebnig: Die Rirchen als relativ felbständige Gefellsichaften im Staate. Die specielleren Fragen, welche aus diesem Gefichtspunkt zu behandeln find.                                                   | 84    |
| 10.        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                       | -     |
|            | Grenzen diefer Unabhängigkeit                                                                                                                                                                                 | 86    |
| 11.        | Der Rultus; Rultusfreiheit und Staatsaufsicht                                                                                                                                                                 | 98    |
| 12.        | Die Kirchenverfassung: bas Selbstbestimmungsrecht ber Kirche und die Rechte bes Staats                                                                                                                        | 103   |
| 13.        | Die Kirchenleitung. Mittel jum Schutz gegen kirchliche<br>Uebergriffe: bas Placet; die appollatio ab abusu. Röthige<br>Maßregeln                                                                              | 108   |
| 14.        | Die Kirchenzucht; ihre Berechtigung, ihre Grenzen und ihre<br>Beauffichtigung burch ben Staat. Praktifche Folgerungen                                                                                         |       |
|            | hieraus                                                                                                                                                                                                       | 115   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sette |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15.        | Die Geiftlichkeit. Der Anspruch einer privilegirten Stellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|            | für diefelbe. Rechte bes Staats hinfichtlich ihrer Bildung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|            | Anstellung. Maßregeln zu ihrem Schutze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 16.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|            | Staatsgefährliche Orden. Das Ordenswesen im allgemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147   |
| 17.        | Das Rirchenvermögen. Auffichterecht bes Staate über feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|            | Berwaltung und Berwendung. Die Stiftungen, Die Eigen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|            | thumer ihres Bermögens, die rechtliche Begrundung feiner Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|            | veräußerlichkeit. Rabere Bestimmung des staatlichen Aufsichts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|            | veraußertrustert. Rupete Bestimmung Des sautragen Auffahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|            | rechts über die Berwendung der firchlichen Gintunfte, ben Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|            | mogenderwerb ber Rirchen und religiofen Genoffenschaften, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|            | Erhaltung bes Rirchenvermögens für feinen fliftungemäßigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|            | 3wed und feine rechtmäßigen Gigenthumer; wie in diefer Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|            | ziehung bei Spaltungen in einer Rirche zu verfahren ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159   |
| 18         | Unabhängigfeit ber burgerlichen Rechte von firchlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|            | Bedingungen. Die Ordnung der perfonlichen Lebenevers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|            | haltniffe. Die Familie. Die Che. Civilebe. Bebeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|            | parintife. Die gamitte. Die Gpe. Civile. Deventung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|            | der Trauung. Civiltrauung. Rothwendigeit, fie obligatorisch zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|            | machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198   |
| 19.        | Die Schule. Antheil bes Staate an ber Erziehung. Anfpruche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|            | der Kirche und des Staats auf die Schule. Paritatische Schulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|            | Der Religionsunterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227   |
| 20.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246   |
| •••        | was armemplicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|            | Control of the Contro |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|            | Berichtigungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <b>ල</b> . | 91 3. 1 v. u. ftatt "für fege" 1. fege für.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ··         | 97 ,, 15 f. ft. "Souveraneat" und "erobternde" l. Souveran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | etät  |
| "          | erobernde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|            | 121 ,, . 6. st. ,, Setie" l. Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| "          | 121 11 v v ft v frahan" ( 1 v fta ham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| "          | 131 ,, 11 v. u. st. "zu siehen" l. zustehen.<br>192 ,, 12 v. u. st. "Abweichungen" l. Abweichung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| ,,         | 192,, 12 v. u. p., "avweichungen l. abweichung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

.

Wer heutzutage in Deutschland mit wissenschaftlichen Bor= trägen über bas Berhältnig ber Rirche jum Staat auftritt. der hat den Borwurf nicht zu beforgen, mit dem man sonst oft gegen die Philosophie freigebig genug ift, bag er fich mit unpraktischen, ber Wirklichkeit und ihren Intereffen fernliegenben Dingen beschäftige. Unter ben vielen und wichtigen Fragen, welche zur Zeit bie Aufmerksamkeit unseres Bolles und seiner Staatsmänner in Anspruch nehmen, ist feine, beren Erledigung bringenber, beren Entscheidung von burchgreifenderer Bebeutung für unfer ganges Staats- und Rulturleben ware, als biefe. Näher liegt bie entgegengefette Gefahr: bag bie Unbefangenheit ber wissenschaftlichen Betrachtung burch die hervorragende praktische Wichtigkeit ihres Begenstandes getrübt werbe, daß statt einer allgemeingültigen Entscheidung nach unveränderlichen Grundfäten eine einseitige, auf Die vorübergebenden Bedürfniffe eines einzelnen Falles, einer bestimmten politischen Lage berechnete Doctrin gesucht und gegeben werbe. Einen Schut gegen biefe Befahr wird uns junachft schon die genauere Bestimmung unseres Thema's, die Besinnung über bas Ziel und die Aufgabe ber uns vor= liegenden Untersuchung gewähren. Es handelt sich für uns micht barum, wie bas Berhältniß von Staat und Kirche in

irgend einem besonderen Falle, bei biesem Bolt, in dieser Beit, unter biefen Umftanben, fonbern wie es überhaupt au bestimmen ist: nicht um eine praktisch politische, sonbern um eine rechtsphilosophische Untersuchung Wenn ich vom Berhältniß ber Rirche jum Staat rebe, so verstebe ich unter ber Kirche nicht blos bas, was biefer Ausbruck allerbings feiner Bertunft nach allein bebeuten würbe, bie chriftliche Kirche, und noch weniger blos eine von ben religiöfen Gemeinschaften, die fich innerhalb ber driftlichen Welt in so großer Anzahl gebilbet haben, mögen auch einzelne unter ihnen ben Ramen ber Rirche fich allein vorbehalten. Diefer Name foll uns vielniehr jede nach außen hin abgegrenzte und nach innen organifirte Religionsgefellschaft bezeichnen, so daß bemnach unsere Erörterung das Berhältniß ber Religionsgesellschaften zu bem bürgerlichen Gemeinwesen ganz allgemein, und ohne bie Beschränfung auf einzelne Religions-Diefes Berhältniß foll aber in grundfat= formen, betrifft licher, allgemeingültiger Beise bestimmt werben. nicht die Lehren ober die Ansprüche einer gegebenen Religions= gesellschaft, nicht bie Befete eines bestimmten Staates, bie Einrichtungen und Zustände eines einzelnen Bolfes, welche ben Maßstab für unser Urtheil abgeben bürfen; fonbern es foll untersucht werben, welche Ansicht und Ordnung bes Berbaltniffes von Staat und Rirche fich aus ber Natur beffelben und aus ben allgemeinen Bebingungen ergiebt, an welche bas Zusammensein eines religiöfen und eines politischen Bemeinwesens überall geknüpft ist. Dieß ist es gerabe, woburch sich bie rechtsphilosophische Betrachtung einer Frage von ber positiv juriftischen und ber praktisch politischen unterscheibet, bag jene auf die allgemeinen Gründe ber rechtlichen Orbnungen, auf bie Rechtsprincipien als folche zuruckgebt, während für diese theils die bestehenden Gesetze theils die

thatsachlichen Bedürfnisse einer gegebenen Gesellschaft eine lette und keiner weiteren Begründung bedürftige Inftang Damit ift jedoch burchaus nicht gefagt, bag ber Philosoph nichts weiter zu thun habe, als aus bem Begriff bes Lebensgebietes, bas er untersucht, biejenige Form besselben abzuleiten, welche feiner Ansicht nach biefem Begriff am voll= tommensten entspricht, bag seine Aufgabe mit ber Aufstellung eines rechtlichen ober politischen Ibeals erschöpft sei. fo gewiß auch bie rechtlichen und politischen Grunbfate überall und unter allen Umftanben bie gleichen find und sein muffen, fo verschieden find nothwendig bie Einrichtun= gen, welche aus biefen Grundfaten bervorgeben; benn fie find nicht bles burch die Brincipien bedingt, aus beren Anwenbung fie fich ergeben, sonbern zugleich und gleich sehr auch burch bie Berhältniffe, auf welche, und bie Menschen, bon welchen jene Principien angewandt werben. Es ist ein falscher Ibealismus, wenn man meint, es lassen sich ohne Ruckficht auf biefe Bebingungen Einrichtungen ausbenken, welche als bie absolut beften, bom Begriff ber Sache geforberten, überallbin paffen, und biefem vollkommenen gegenüber fei alles andere ein unberechtigtes und verfehltes. Was find benn alle bürgerlichen, politischen und firchlichen Einrichtungen? Doch immer nur Formen, in benen bas Leben eines Staates, einer Kirche, einer bürgerlichen Gesellschaft fich bewegt. ihr Wille sich ausspricht und bethätigt. Nun sind diese For= men freilich für bas Leben ber Gesellschaft keineswegs gleichgültig: es tann burch fie in feiner gefunden Bewegung geförbert ober gehemmt, in beilfame Bahnen geleitet ober bon ihnen abgebrängt werben. Aber nur um so mehr kommt barauf an, bag bieselben ber thatsächlichen Beschaffenheit ber Befellicaft angepagt seien, für bie fie bestimmt fint, bag ibr burch biefelben teine Aufgaben, benen fie nicht gewachsen ift,

aufgebürbet, vie Mittel zur Befriedigung ihrer realen Bebürfnisse nicht versagt werden. So wenig es ein Kleidungsstillt geben kann, das auf jeden Leib paßt, ebensowenig giebt es Einrichtungen, die für jede Gesellschaft gleich gut zu brauchen sind; und wie man nicht den Leib nach dem Rockschneibet, sondern den Rock nach dem Leibe, so wird sich nicht die Gesellschaft der Versassung zu bequemen haben, mit der man sie beglücken möchte, sondern die Versassung den Zuständen der Gesellschaft.

Der Werthunterschied ber gesellschaftlichen Einrichtungen wird baburch nicht aufgehoben, aber es wird für seine Abmessung ein anderer Magstab verlangt, als berjenige, welchen ein abstrafter Ibealismus allein kennt. Es muk ver= langt werben, daß nicht blos ber absolute, sonbern auch ber relative Werth jeber Einrichtung in Betracht gezogen werbe; bak nicht blos gefragt werbe, ob eine Einrichtung mit unserem wissenschaftlichen ober politischen Ibeal übereinstimmt, fondern auch, ob sie mit der Beschaffenbeit und den Bedürf= nissen ber Gesellschaft übereinstimmt, die sich ihrer bedienen foll. Ober um dieß etwas genauer auszudrücken: Alle Gin= richtungen und Gefete follen bagu bienen, die ewigen Grundfate bes Rechts, ber Sittlichfeit, ber Religion in einem beftimmten Theile ber menschlichen Gesellschaft zu verwirklichen. Je vollständiger sie bieß leiften, um so größer ift ihr Werth. Aber ob und wie weit und wie fie es leisten, bieg bangt wesentlich von ihrem Verhältniß zu ber Bilbungestufe und ben Zuständen ber Menschen ab, unter welchen und durch welche jene Grundfate verwirklicht werben follen. Gine Gin= richtung möchte an fich felbst noch so vortrefflich sein: wenn niemand da ist, um sie richtig und ihrer ursprünglichen Abzwedung entsprechend zu handhaben, fo ftiftet fie mehr übles als gutes, und fteht in ihrer Wirfung binter folden gurud,

bie vielleicht von weniger reinen Begriffen ausgeben, weniger bobe Riele im Auge baben, aber bafür bas, mas fie wollen, wirklich erreichen. Das gleiche muß auch von ben Bestimmungen über bas Berhältnig ber Kirche und bes Staats Es tann fich bei benfelben nicht blos barum hanbeln, welche Orbnung biefes Berhältniffes uns an und für fich als die beste und wünschenswertheste erscheinen würde; sondern es muß auch gefragt werben, unter welchen Boraus= setzungen jede berartige Ordnung angemessen und zweckmäßig Der Mafftab für ihre Beurtheilung liegt mit Einem ift Wort, wie bei allen öffentlichen Einrichtungen, in ihrer Wirtung; und biese richtet sich nicht blos nach bem Zwede, ber verfolgt wird, sondern auch nach ben Umständen, unter benen, und ben Mitteln, mit benen er verfolgt wirb.

Durch biese Erwägung ift nun auch unserer Darstellung ihr Gang und Versahren vorgezeichnet. Sie wird sich nicht damit begnügen bürsen, von dem Begriff des Staates und der Kirche aus allgemeine, mit dem Anspruch auf absolute. Geltung auftretende Bestimmungen über ihr Verhältniß zu suchen; sondern sie muß die verschiedenen Formen, die es ansnehmen kann, unterscheiden, die Voraussetzungen, unter denen die eine oder die andere sich erzeugt und der Sachlage entspricht, untersuchen, die Wirkungen jedes kirchenpolitischen Spstems an's Licht stellen, seine Verechtigung prüsen und und so in den Stand setzen, über das, was sür uns und unsere Zustände paßt, uns ein Urtheil zu bilden. Es ist nicht die Aussührung eines kirchenpolitischen Ideals, sondern die Darstellung, Vergleichung und Prüfung der verschiedenen an sich möglichen Einrichtungen, die uns obliegt.

Alle biese Einrichtungen lassen sich nun, so weit sie bas Berhältniß ber Kirche zum Staate betreffen, auf brei Hauptschsteme zurücksühren, die aber natürlich wieder ber verschie-

bensten näberen Modificationen fähig sind, und thatsächlich nicht selten ohne ftrengere Folgerichtigkeit verknüpft und ver-Man fann für bieselben entweber von ber mischt werben. Boraussetzung ausgeben, daß Staat und Rirche wesentlich zusammenfallen: ober von ber entgegengesetten, daß sie burchaus getrennt seien und innerlich nichts mit einander gemein haben; ober man kann endlich neben theilweisem Auseinanderfallen ihrer Aufgaben und Gebiete zugleich auch ein theil= weises Zusammenfallen berselben annehmen. In bem erften Fall wird man verlangen muffen, bag Staat und Kirche, ba fle ihrem Wefen nach Eins find, bieß auch in ihrer Berfaffung seien, bag es Eine und biefelbe Sand sei, in welche bie oberste Gewalt über beibe gelegt ift, daß die kirchliche und die bürgerliche Gesetgebung, die Staatsregierung und bas Kirchenregiment, ba sie sich auf die Leitung des gleiden firchlich = politischen Gemeinwesens beziehen, fich ent= weber gar nicht, ober boch bochstens nur wie zwei Zweige einer und berfelben Thätigfeit unterscheiben. Sofern aber boch immer noch wenigstens ein begrifflicher Unterschied zwischen ihnen stattfindet, erhebt fich alsbald bie Frage, welchem von beiben Theilen die höhere Ursprünglichkeit zukommt: ob bie bürgerliche Gewalt als ein Ausfluß ber kirchlichen, ober bie kirchliche als ein Ausfluß ber bürgerlichen zu betrachten ift; und je nachdem biese Frage beantwortet wird, erhalten wir die entgegengesetten Standpunfte ber Theofratie und bes Cafaropapismus, bes Kirchenftaats und ber Staatsfirche; wobei es für die vorliegende Untersuchung zwar praktisch nicht gleich= gultig ift, aber principiell boch erft in zweiter Reihe in Betracht kommt, wie die Rirche und ber Staat felbst in ihrer inneren Berfassung organisirt sind: ob in iener ein Oberpriester, ober eine priesterliche Aristokratie ober bie ganze Gemeinde, in biesem ein Monard, ober eine Oligarchie ober

bie Gesammtheit die höchste Gewalt in Händen hat, oder ob endlich und in welcher Weise biese verschiedenen Verfassungs: formen mit einander verbunden sind.

Legt man andererseits ben Bestimmungen über bas Berhältniß bes Staats und ber Kirche bie Boraussetzung zu Grunde, daß ihre beiberfeitigen Gebiete und Aufgaben ganglich auseinanderfallen, fo macht fic bie Sache im Brincip febr einfach: Rirche und Staat find vollständig zu trennen, jeber von beiden Theilen ordnet seine Angelegenheiten durchs aus selbständig und unabbängig von bem andern, und wenn es ihnen auch selbstverständlich nicht verwehrt ist, Buntte, in benen ihre Interessen fich berühren, sich mit einander zu verständigen, so muß bieg boch bem beiberseitigen freien Ermessen anheimgestellt bleiben; an sich bat weber ber Staat einen Rechtsanspruch auf die Dienste ber Rirche, noch hat die Rirche einen folden auf die Dienste bes Staates, und andererseits barf sich die Kirche in die bürgerlichen Angelegenheiten ebensowenig einmischen, als ber Staat in bie firdlichen.

Berwickelter gestaltet sich unsere Frage, wenn man annimmt, das staatliche und das kirchliche Gebiet fallen weder ganz zusammen, noch ganz auseinander, ihre Aufgaben und Birkungskreise seien nur in gewissen Beziehungen verschieden, in andern dagegen gemeinsam. Denn in diesem Fall läßt sich über ihr Berhältniß nicht einsach nach einem allgemeinen Princip entscheiden. Man kann wohl verlangen, daß jeder Theil die Angelegenheiten, welche ihm ausschließlich zugehören, selbständig ordne, in Betreff beren, worin er sich mit dem andern berührt, mit diesem zusammenwirke. Aber damit diese Regel anwendbar sei, muß im einzelnen untersucht wersben, welche Angelegenheiten einerseits der Kirche andererseits dem Staat eigenthümlich, welche beiden gemein sind; wie

weit ferner in bem letteren Kall bie Gemeinsamkeit fich erftredt, wo sie anfängt und aufbort; wie endlich in ber Bebandlung bieses Gemeinsamen zu versahren ift, welche Rechte auf baffelbe jedem Theil zusteben, und wer im Collisionsfall bas entscheibenbe Wort zu sprechen hat. Es läßt fich nicht verkennen, daß bie Aufgabe unserer Untersuchung unter ber Boraussehung biefes gemischten Shitems viel zusammengefetter. und schwieriger wird, als wenn wir mit einem ber reinen die firchlichen Angelegenheiten einfach bem Staate oberbie bürgerlichen ber Kirche zuweisen, ober andererseits beibe-Gebiete ichlechtweg trennen. Sollte es fich aber zeigen, bag. von biefen fürzeren Wegen teiner jum Biele führt, ober bag wenigstens unter gewissen Umftanben weber ber eine noch berandere fich empfiehlt, so bliebe boch nur ber mittlere übrig, gesetzt auch er wäre schwerer zu finden, und es wären, wennman ihn betritt, gleichfalls manche Unebenheiten zu über= winden.

2.

Die geschichtliche Entwickelung bes Berhältnisses, mit bem wir uns beschäftigen, zeigt einen allmählichen Fortgang von der anfänglichen Einheit der Kirche und des Staates zu ihrer schärferen Unterscheidung und Trennung. In der ersten und ältesten Form des menschlichen Gemeinlebens, in der Familie, liegt der Keim, aus dem ebenso die religiöse wie die bürgerliche Gesellschaft hervorwuchs. Der Familiensvater war ursprünglich (wie wir dieß z. B. bei den jüdischen Batriarchen sinden) zugleich der Regent und der Priester seisnes Hauses; er schlichtete die Streitigkeiten, ordnete die ges

meinfamen Angelegenheiten, führte bie Seinigen im Rampfe, wandte fich für fie mit Gebeten und Opfern an bie Gott-Auch wenn sich eine Familie jum Stamm ausbreitete, beit. ober eine Anzahl benachbarter Familien fich zu einer Gemeinde vereinigte, blieben ohne Zweifel in ber Regel biefeverschiedenen Funktionen verbunden: bas Stammesoberhaupt ober bie Familienältesten ftanben an ber Spite bes religiöfen wie bes politischen Gemeinwefens. Go ift es g. B. noch Die Ronige, bie Beerführer, bie Sausväteropfern bier für sich und bie Ihrigen: einen besonberen Briefterftand giebt es noch nicht, wenn auch folde Rultusbanblungen, für welche eine eigenthümliche Begabung erfor= berlich ift, wie die Weissagung und die Deutung von Borzeichen, einzelnen biefür besonders befähigten Bersonen über= tragen werben. Die firchliche und bie burgerliche Gemeinbe fallen hier eben thatsächlich noch zusammen, und man bat teine Beranlassung, die Leitung berfelben an verschiebene Organe zu vertheilen.

Je weiter inbessen einerseits das religiöse andererseits das staatliche Leben sich entwickelte, um so mehr mußte sich dieses Bedürsniß herausstellen. Es mußte sich zeigen, daß die religiöse Einwirtung auf das Bolt, die Bermittlung seines Berkehrs mit der Gottheit, eine Thätigkeit anderer Art sei und andere Eigenschaften erfordere, als die Kriegsührung oder die Berwaltung der bürgerlichen Geschäfte. Das religiöse und das politische Gemeinwesen wurden deßhalb noch nicht getrennt; aber innerhalb der gleichen Gesellsschaft kam die religiöse und die politische, insbesondere die kriegerische Thätigkeit an verschiedene Personen: es bildete sich ein eigener Priesterstand, dem andererseits nicht selten ein Kriegeradel gegenübertrat; die beiden Stände erhielten ihre eigenthümliche Organisation, und wenn die Zugehörigkeit zu

benselben unabanberlich an die Geburt geknüpft wurde, verfestigten sie sich ju Raften; bie Spite bes einen bilbete ein Oberpriefter, bes andern ein König; und es erhob sich nun bie Frage, in welchem Berhaltnig biese beiben Mächte zu einander stehen sollen: ob die Könige und der Kriegeradel ber Priesterschaft untergeordnet sein sollen, ober bie Priester= schaft ihnen, ober ob und unter welchen Bebingungen sich beibe in die Herrschaft zu theilen haben. Diese Frage wurde nun bei ben orientalischen Böstern, mit Einschluf ber Juben, in ber Regel babin entschieben, baf bie priesterliche und bie fürstliche Gewalt mit gesonderten Befugnissen neben einander standen; dieses Berhältnif war aber natürlich eine Quelle fortwährenber Grenzstreitigkeiten zwischen beiben, und es war nicht allein bei verschiebenen Böllern verschieben geordnet, fondern auch bei Einem und bemselben Bolle war die Macht und der Einflug der Priesterschaft bald größer bald geringer, je nachdem bie Umstände und ber Charafter ber Regierun= gen ihre Ansprüche begunftigten ober einschränkten. Bei ben Griechen bagegen ift von Anfang an ber politische Sinn viel ju ftark, als bag sich neben ben bürgerlichen Gewalten eine Dierarchie mit anerkannter felbstänbiger Stellung im Staat bilben konnte; und so groß auch ber Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten war, bessen bie Priester in einzelnen Staaten sich erfreuten, und zu bem insbesondere bas große Nationalorakel zu Delphi ber bortigen Priefterschaft ben Weg bahnte, so entspricht es boch in ber Hauptsache ber griechi= ichen Dentweise und ben griechischen Ginrichtungen burchaus, wenn Blato ausführt'): wie viel fich immer die Priefter und Bahrsager auf ihre Burbe einbilden mogen, so feien fie boch in Wahrheit nicht mehr, als Diener bes Staates. Auch in

<sup>1)</sup> Bolit. 290, C. f.

Rom verhielt es sich damit nicht anders. Der Kultus war dort noch viel unmittelbarer und umfassender mit dem Staatswesen verslochten, als bei den Griechen, ebendeswegen wurde aber auch die Religion in noch weit höherem Grade, als bei diesen, in den Dienst der Politif und der politischen Partheien gezogen. Der Grundsatz der Staatsreligion galt gerade bei den Römern in voller Strenge; an eine Trennung, oder auch nur an eine Unterscheidung des religiösen und des possitischen Gemeinwesens wird hier nicht gedacht.

Dan könnte nun glauben, biefe Unterscheibung batte sich boch auch schon im Alterthum wenigstens ba aufbrängen muffen, wo verschiedene Nationalitäten, und baber auch verschiedene Religionen, in Einem Reiche beisammen waren, ba ja in biesem Kalle bie Staatsgesellschaft und bie Religionsgesellschaft thatfächlich auseinandergefallen seien. Allein bem war boch nicht so. Alle jene Weltreiche bes Alterthums, bas assprische, medische, persische, macebonische und römische, waren feine ftreng einheitlichen Staaten; ihre Bewohner waren nicht zu Einem Bolle mit gleichen Rechten und Bflichten vereinigt, sondern ein herrschendes Bolf hatte fich eine größere ober kleinere Anzahl anderer Bölker unterworfen, ohne diefelben in die Gemeinschaft seines nationalen und politischen Lebens aufzunehmen. 3bre Sitten und Einrichtungen murben ihnen belassen, so weit fie fich mit ber Oberherrschaft bes Siegers vertrugen. Ru biefen gebulbeten Eigenthümlich= keiten ber unterworfenen Bolker gehörte nun auch ihre Got= terverehrung, und dieß war um so unbedenklicher, ba ber Boly= theismus feinen Bekennern erlaubte, neben ben eigenen Göttern auch frembe als wirkliche Gottheiten anzuerkennen, bie in ihrem Gebiet eine Macht haben und auf Berehrung Anspruch machen können. So ergab fich wohl ber Unterschied zwischen ber Religion bes herrschenben Bolfes und

benen ber Beherrschten; jene war die eigentliche Staatsreligion, diejenige, von welcher das Gesammtwohl des Reichs
abhängig gedacht wurde, diese waren gesehlich geduldete Religionen, welche nur in einzelnen Theilen des Reiches öffentliche Geltung und nur für diese Theile Bedeutung hatten. Aber Nationalreligionen waren die einen wie die andern; die Götterverehrung war ein Bestandtheil der öffentlichen Institutionen, dei den unterworfenen Bölsern so gut, wie bei dem herrschenden: eine von der bürgerlichen Gesellschaft verschiedene Religionsgesellschaft gab es weder bei diesen noch bei jenem.

Bu biefer Unterscheidung tonnte es überhaupt erft bann kommen, wenn Religionen auftraten, welche bas Berhältniß bes Menschen zur Gottheit auf eine andere Grundlage stell= ten, als die Theilnahme an dem nationalen Glauben und Pultus. Eine folde Religion war nun bas Chriftenthum, feit es fich vom Judenthum emancipirt hatte, und im gleichmäßigen Gegensatz gegen bie jubische und bie beibnische Glaubensweise fich feiner universellen Bestimmung bewußt geworben war. Und so sehen wir benn auch wirklich bie driftliche Kirche fich Jahrhunderte lang in voller Selbstanbigkeit und außer allem Zusammenhang mit ber fie umgebenben Staatsgesellschaft entwickeln. Aber eine gesetliche Ordnung biefes Berhältnisses war im romischen Reiche, fo lange biefes seiner alten Staatereligion treu blieb, nicht möglich. Alle öffentlichen Einrichtungen waren hier mit ber Berehrung ber Staatsgötter fest verwachsen; eben biefe Bötter hielt aber die driftliche Kirche balb für Geschöpfe ber Einbilbung balb für unreine Beifter, fie erklärte bie Berehrung berselben für die schwerfte Sunde, fie gieng offen barauf aus, in bem Götterglauben eine von ben tiefften Grundlagen bes bisberigen Staatswesens zu gerftoren. Gine

folde Religionsgesellschaft tonnte ber romifche Staat zeitenweise ignoriren, aber er konnte fie nicht anerkennen, er konnte von ihr zu feinem anderen Awede Notig nehmen, als um fie mit allen Mitteln, die in seiner Macht lagen, zu vermichten. Rachbem andererseits das Christenthum in der römisch-griechischen Welt zur Berrschaft gelangt mar, murbe bas alte Brincip ber Staatsreligion fofott auf bie neue Glaubensweise übertragen; und biese neue Staatsreligion war um so ausschließender und undulbsamer, je weniger ber Monotheismus bem Bolbtheismus bie gleiche Berechtigung zugesteben konnte, die eine polytheistische Religion einer andern einräumen durfte,-ohne fich felbst etwas zu vergeben. So lange ihr Glaube gebrudt und verfolgt wurde, waren bie driftlichen Apologeten für bas Recht ber Religions = und Bewiffensfreiheit nachbrücklich in bie Schranten getreten; in bemselben Augenblick, in bem er auf ben Thron stieg, was ren biefe Grundfäte vollständig vergeffen. Das heibenthum wurde jest von bem driftlich gewordenen Staate mit berfelben Gewalksamkeit unterbrückt, mit ber früher ber beibnische Staat bas Chriftenthum ju unterbruden versucht batte. Selbst über bie Streitigkeiten innerhalb ber driftlichen Rirche entschied feit Conftantin bie Staatsregierung: Baretifer und Schismatifer wurden mit Amtsentsetzung, Berbannung und anderen bürgerlichen Strafen, sogar mit ber Todesstrafe belegt; je nach ber Partheiftellung ber Raifer und ihrer Gunftlinge wurde bald die arianische bald die athanasianische Lehre, balb die Einheit balb die Zweiheit ber Naturen in Christus jum Staatsbogma erhoben, und bas nicanische Bekenntnig, bieser Grundstein ber kirchlichen Orthoboxie, ist nicht von ber Mehrheit ber Bifchofe, sonbern von Constantin, welcher Damals noch nicht einmal getauft war, also formell von einem nichtdriftlichen Raifer, zum Kirchengeset gemacht worden. Ebenso lag auch in allen anderen kirchlichen Angelegenheiten: vie letzte Entscheidung in der Hand des Kaisers; so viele-Rücksichten immerhin die thatfächlichen Machtwerhältnisse auserlegten, und so oft in den Streitigkeiten, an denen es der Natur der Sache nach nicht fehlen konnte, die Regierung gegen die Kirche oder gegen einzelne kirchliche Partheien den kürzeren zos.

Nicht anders stand es noch längere Zeit auch in ben Staaten, welche im Abendland aus ben Stürmen ber Bolkerwanderung hervorgiengen, und namentlich in dem Reich, bas fie alle überragte, bem abenbländischen Raiferreich. Die firchlichen Würdenträger und die geistlichen Körperschaften hatten hier einerseits, ihrem Einflug und ihren Befitverhaltnissen entsprechend, fehr wichtige politische Rechte; anderer= feits waren fie aber ebendaburch in bas Staatswesen als Theile beffelben verflochten, und so groß auch bie Gelbftanbigkeit ber Kirche in ber Ordnung ihrer innern Angelegen= beiten bamals icon war, fo vielfach fie auch in burgerliche Dinge eingriff und ihrerseits fich und ihren Dienern selbst in solchen eine privilegirte Stellung zu verschaffen wufte, fo waren boch bie Bischöfe bem Staatsoberhaupt noch untergeordnet, sie wurden von ihm ernannt und hatten ihm ben Lebenseid zu leisten, und fogar Babite find bis um bie Mitte bes 11ten Jahrhunderts von ben Raisern nicht selten ein= und abgefett worben.

In der Folge gelang es nun freilich der Kirche, das entgegengesette Shstem zur Herrschaft zu bringen. Siewußte seit Gregor VII nicht blos sich selbst in ihren inneren und äußeren Angelegenheiten fast ganz unabhängig vom Staate zu machen, sondern sie nahm auch für sich eine Obersherrschaft über die Staaten in Anspruch, durch welche die weltlichen Fürsten und Obrigkeiten zu unselbständigen Dies

nern ber Kirche und ber obersten Kirchengewalt geworben wären. Ließ sich auch dieser Anspruch in seinem vollen Umsang nicht durchsehen, so war doch die Kirche im 13. Jahrshundert auf dem besten Wege zu seiner Verwirklichung; und so schwer die Riederlagen waren, welche die rücksichtslose Ausbentung ihrer Stellung und der innere Versall des Klezus und des Papsithums im 14ten und 15ten Jahrhundert ihr zuzogen, so hat sie doch grundsählich nie auf denselben verzichtet.

Um so nöthiger schien es ben Stiftern bes Brotestantismus, bie Beiftlichkeit wieder ftreng auf ihren religiösen Beruf, bie Lehre und Seelforge, ju beschränken, und nur in bem Theil ber reformirten Rirche, welcher seine Richtung wesentlich burch Calvin erhielt, gab ihr bie Institution bes Rirchenbannes Gelegenheit, fich eine politische Stellung in theofratischem Sinn zu erringen, während ihr in ber lutherischen und ber beutsch=reformirten Rirche bie Einmischung in die bürgerlichen Angelegenheiten immer nur vorübergebend gelang, ohne fich auf ein anerkanntes Recht zu stüten. Die Folgerung aber, bag biefer Emancipation bes Staats von ber Kirche auch eine Emancipation ber Kirche vom Staat jur Seite geben mußte, wurde hier nicht gezogen. Die Lanbesherrn follten zwar nach Luther's Abficht zunächst nur als "Rothbischöfe", so lange bie Zeitumftanbe bieg erforbern, bas Kirchenregiment übernehmen; aber in ber Birklichkeit wurde biefe provisorische Einrichtung zur befinitiven: es wurde ihnen thatsächlich bie Stellung von Lanbesbischöfen puerkannt, wie man biese nun auch in ber Theorie formuliren und begründen mochte, und in Deutschland gieng man so weit, daß bem Fürsten geradezu das Recht eingeräumt wurde, bie Confession seiner Unterthanen zu bestimmen, bag ber Sat: cuius regio, eius religio, ein anerkanntes staats2

1

rechtliches Princip wurde. Noch strenger wurde ber Stand= bunkt bes Staatstirchenthums in ber anglikanischen Rirche burchgeführt, welche als nationale Institution mit ben mo= narchischen und aristofratischen Einrichtungen ihres Landes auf's engste verwachsen ist. Aber auch der katholischen Kirche gieng feit bem 16ten Jahrhundert nicht allein von ihrer Berrschaft über ben Staat, sonbern auch von ihrer firchlichen Selbständigkeit mehr und mehr an bie Regierungen verloren, beren Macht auch in allen übrigen Gebieten bes öffentlichen Lebens eine immer höhere und schrankenlosere wurde, die an bem traurigen Zustand ber Kirche eine bringende Aufforde= rung jum Ginschreiten fanden, und auf beren Unterftutung bie Rirche felbft fich bem Protestantismus, bann bem auf= Marerischen Zeitgeist gegenüber gebieterisch angewiesen fab; und nur bem Eingreifen ber Staaten hatte fie es ju ver= banken, wenn sie aus bem Berfall, in welchen bas firchliche Leben und die kirchlichen Ordnungen gerathen waren, im ersten Drittheil des gegenwärtigen Jahrhunderts fich weit rascher wieder erhob, als sie dieß aus eigener Rraft irgend vermocht hätte.

Indessen lag das Staatskirchenthum mit der Theokratie doch nur über die Frage im Streite, ob die Kirche über den Staat zu herrschen habe, oder der Staat über die Kirche; in der allgemeinen Boraussetzung dagegen, daß das religiöse und das politische Gemeinwesen zusammenfallen, stimmte es mit ihr überein. Andere richteten ihre Angrisse gegen diese gemeinsame Grundlage der beiden Shsteme, um statt ihrer eine durchgeführte und vollständige Scheidung des politischen und des religiösen Gebiets und daher auch eine vollständige Tretznung des Staats und der Kirche zu verlangen. Es waren dies im allgemeinen jederzeit diesenigen, welche unter dem herrschenden Shstem zu leiden hatten, wegen ihres religiösen

Bekenntnisses gebrückt und verfolgt wurden: im altrömischen Reiche bie Chriften, in ber driftlichen Welt bie Juben und biejenigen driftlichen Partheien, benen wegen ihrer Abweidung von ber Dogmatif ober ben Rultus- und Berfassungsformen ber Staatsfirche bie freie Religionsübung verfagt. bie Menschen- und Bürgerrechte verkummert wurden. Aber in ber Regel wurde jene Trennung ber Kirche vom Staat nur so lange geforbert, als man ihrer für sich felbst beburfte; sobald man bagegen in ber Lage war, bie Rolle bes Berfolgten mit ber bes Berfolgers zu vertauschen, tehrte man bereitwillig zu ben Shitemen gurud, gegen bie man fich taum erst auf's äußerste gesträubt batte. Bu ben wenigen. welche mit ber Freiheit bes religiöfen Lebens und mit ber Scheidung zwischen Staat und Rirche Ernst machten, geboren bie englischen Independenten und die mit ihnen im Zusammenhang stebenbe Sette ber Quater. Durch Mit= glieber biefer Bartheien wurden in bas englische Nordamerika bie Ansichten verpflanzt, welche unter ben eigen= thümlichen Berhältnissen ber bortigen Rolonieen nach ihrer Losreifung vom Mutterlande zu bem firchenpolitischen Spftem führten, bas in ber nordameritanischen Union beute noch in Rraft ift, wenn es auch im einzelnen nicht burchaus folgerichtig burchgeführt wurde. Nach biefem Spftem foll ber Staat bie Kirchen als bloge Privatgesellschaften, bie Religion als eine Brivatfache ber Einzelnen betrachten: er soll sich baber einerseits aller Eingriffe in kirchliche Angelegenheiten, ebenso aber auch aller Fürsorge für bie Religionsgesellschaften, ben Religionsunterricht, ben Rultus ent= balten, andererseits ber Kirche auf bie öffentlichen Ange= legenheiten, bem Berhältniß, in welchem bie Einzelnen gur Rirche und Religion fteben, auf ihre ftaatsbürgerlichen Rechte und Bflichten keinerlei Einfluß gestatten. Nur hinsichtlich

thres Besites und ihrer Bermögensverwaltung sind ben Kirchen, als Bedingung für die Erlangung korporativer Rechte, gewisse Beschräntungen auferlegt, benen aber gerabe bi e Rirche, bei ber sie am nöthiasten maren, bie tatholische, sich thatsächlich zu entziehen gewußt bat. In ber neueren Zeit hat bieses Spstem auch in Europa und namentlich in Deutschland zahlreiche Anhänger gewonnen. Die Unabhängigkeit ber religiösen Gesellschaften vom Staate bat bier seit 1848 nach bem Borgang ber "beutschen Grundrechte" auch in ber Gesetzebung Eingang gefunden; von ben Rechten, welche bie Staaten und ihre Regierungen früher ben Rirchen gegenüber in Anspruch nahmen, und die ihnen felbft von Rom aus längere Zeit nicht bestritten wurden, find manche, und nicht die unwichtigften, balb thatfächlich balb auch gesetlich aufgegeben worben, und unter ben übrigen ift kaum irgend eines, das der heutige katholische Klerus mit ber Freiheit ber Kirche, so wie er biese auslegt, noch verträglich fände. So ift allenthalben an die Staaten, und vor allem an das junge beutsche Reich die Nothwendigkeit . herangetreten, ihr Berhältniß zur Rirche neu ju orbnen, und ernftlich in Erwägung zu ziehen, wie weit bie bisherige Gefetgebung über biefen Gegenstand beibehalten werben tann, in welchen Bunkten fie bagegen ber Berbefferung und Ergänzung bedarf. Und es ist ja auch zur Erle= bigung biefer Frage feit einer Reihe von Jahren in Baben, neuestens auch im Reich und in Preugen burch eingrei= fende Gesetze ber Anfang gemacht worben. Es ist aber ebenbamit auch ber Wiffenschaft eine bringenbe Beranlaffung gegeben, biefes Berhältniß wieberholt zu untersuchen, bie Berechtigung ber Grundfate, welche für feine Orbnung befolgt, ben Werth ber Magregeln, welche hiefür in Anwendung gebracht werben können, zu prüfen, bie Bebingungen,

unter benen bas eine ober bas andere kirchenpolitische Spstem angezeigt ist, zu ermitteln, seine Folgen für bas religiöse, bas politische, bas wirthschaftliche und bas Kulturleben
zu berechnen.

3

Unter ben verschiedenen Gestalten, welche bas Berbält= nig ber Rirche und bes Staates, ber religiösen und ber burgerlichen Gesellschaft, im Laufe ber Zeit angenommen bat, ift, wie wir gesehen haben, biejenige bie alteste und auch jett noch die verbreitetste, welche auf ber Boraussetzung ihrer wesentlichen Ibentität beruht; mag nun bas staatliche Leben von bem religiösen Gemeinwesen und seinen Leitern, ober bas religiöse von ber Staatsgewalt beherrscht werben. Schon biefer Umftand fest es nun außer Zweifel, baf jene Einheit von Staat und Kirche unter gewissen Boraussetzungen berechtigt und naturgemäß ist. Wo die Rultusgemeinde mit ber politischen, bas religiöse Bekenntnig mit ber Nationalität thatsächlich zusammenfällt, ba hat man keinen Anlaß, in ben Berfassungseinrichtungen zwischen beiben zu unterscheiben, die Rechte des Staats gegen die Kirche und die Rechte ber Kirche gegen ben Staat schärfer abzugren= den, die lette Entscheidung ber firchlichen Angelegenheiten in andere Bande zu legen, als bie ber politischen. es in biesem Fall die gleichen Personen sind, welche bas politische und religiöse Gemeinwesen bilben, so bezeichnen "Rirche" und .. Staat" nicht zwei verschiedene Rorperschaften, sonbern Eine und bieselbe, nur von verschiedenen Seiten be= trachtet: bas einemal nach ber Seite ihres religiösen, bas

anderemal nach ber ihres bürgerlichen Lebens. Ist nun auch immerhin zwischen biesen beiben Lebensbeziehungen ein Unterschied, und können insofern auch unter dieser Boraus= setzung für die Bornahme ber Rultushandlungen und über= haupt aller bie Religion betreffenden öffentlichen Funktionen andere Organe bestellt werben, als z. B. für die Kriegführung ober bas Rechtsprechen, so ist boch ber Träger ber Gemeinpersönlichkeit, ber Souveran, im Staat und in ber Rirche ber gleiche, es ist Ein und basselbe Volk, bessen re= ligiöses Leben in ber Kirche, bessen Rechtsleben im Staate fich organisirt hat; und selbst wenn zwischen ber Regierung und ber Briefterschaft ein Streit ausbricht, ift bieg, ftreng= genommen, nicht ein Konflikt zwischen Staat und Rirche, fonbern nur ein Streit unter ben verschiebenen Theilen bes Einen firchlich = politischen Gangen. Wenn in einem Bolt alle bemfelben Glauben und berfelben Gottesverehrung anbangen, und wenn andererseits biefe Glaubens= und Rultus= form auf bas Eine Bolt beschränkt ift, so wird niemand auf ben Gebanken kommen, die Rirche vom Staat ober ben Staat von ber Rirche fünstlich zu trennen, mahrend boch in ber Wirklichkeit weber jener noch biefe ein gesonbertes Dasein hat, sondern beide ihrem Umfang nach sich vollkom= men beden.

Allein jene Boraussetzung trifft nicht überall zu; und wie sehr man dieß auch beklagen, wie idhllisch man sich die Zustände eines Bolkes ausmalen mag, das durch keine confessionellen Gegensätze gespalten, sein religiöses wie sein sittliches Leben in einem und demfelben Organismus, einem nationalen Staat und einer nationalen Kirche darstelle: die Geschichte belehrt uns, daß diese unmittelbare Einheit des religiösen und des politischen Gemeinwesens immer nur da möglich war, wo entweder die Religion ober das Staats-

Leben, ober auch beibe, auf einer niedrigeren Stufe fteben blieben, daß fie fich bagegen fofort auflöste, wenn bieselben zu einer höheren und felbständigeren Entwicklung gelangten. Der Orient konnte theokratische Einrichtungen ertragen, weil bas Bedürfniß einer freien Ordnung bes Staatswesens, bas Bedürfniß ber politischen Autonomie, in seinen bespotisch beberrichten Stämmen und Bölkermassen zu schwach war, um fie die Abhängigkeit von einem fremben, angeblich göttlichen Willen als einen unleiblichen Druck empfinden zu laffen. Der griechische und romische Polytheismus tonnte fich in ben Dienst bes Staats stellen, weil bas religiofe Bewuftfein hier noch nicht die Tiefe und die Allgemeinheit gewonnen hatte, um bas Berhältnig bes Menschen zur Gottheit von ben äußeren Bedingungen ber Geburt, ber Nationalität, bes Wohnsites unabhängig zu wissen; weil das Interesse ber Menschen zwischen ber Sorge um ihr Seelenheil und ber Sorge um bas Staatswohl noch nicht getheilt, biefe durch jene noch nicht in die zweite Reihe zurückgedrängt war: weil die Götter als Landes = und Bolksgottheiten sich junächst nur ihrer Schutbefohlenen anzunehmen hatten, und ihrem Berehrer nicht gurnten, wenn er nichts höheres von ihnen zu erflehen, nichts anderes von ihnen zu erwarten wußte, als bag fie ihre ganze Macht für fein Land einseten. Selbst ber jubische Monotheismus entzog sich bieser Berschmelzung mit ber Bolitik nicht; benn wenn auch Jehovah ber einzige mahre Gott sein follte, bessen Berrschaft sich über bie ganze Welt erstreckte, so hatte er boch seine Fürsorge nur bem Einen auserwählten Bolf zugewendet, und es war gang in ber Ordnung, wenn er bieses Bolt, in bem es ohne= bem nie zur Freiheit und Selbständigkeit bes politischen Le= bens gekommen ist, als das einzige ihm zugehörige in jeder Beziehung, und baber auch in seinen burgerlichen Angelegen=

beiten, persönlich regierte. Die Religion war immer noch Bolfereligion, benn außer biefem Bolfe follte es nur Bobenbienft, keine Religion geben. Das Chriftenthum hat biese Beschränfung ber Religion auf Ein Bolt und Staatswesen grunbfätlich unmöglich gemacht; indem es als Weltreli= gion auftrat, ftellte es fich allen ben Lebensformen, bie auf Ein Bolt beschränkt find, als eine umfaffenbere gegenüber, indem es sich die ewige Seligkeit zum Riel sette, brudte es gegen biefe hochfte und unbedingte Aufgabe ben Werth bes Staatslebens herab, und es konnte an bie Unterordnung ber Kirche unter bie Staatsgewalt und bie Staatszwede folgerichtig auch bann nicht mehr gebacht merben, als die töbtliche Keinbschaft zwischen bem neuen Glauben und bem heibnischen Staat burch bie Chriftiani= firung bes römischen Reiches beseitigt war. Andererseits aber hat auch bie Beschränfung bes Staats auf eine einzige Religion aufgebort. Unter ben fammtlichen Rulturstaaten unserer Zeit ift nicht Giner, in bem nicht Chriften und Juben. Ratholiken und Protestanten gemischt wären: selbst wenn wir von ber Bölker- und Religionsmischung im ruffischen Asien, in Oftindien und in ber großen transatlantischen Republik absehen. Und unter allen jenen Religionsgesell= schaften ist ebenfalls keine, die nicht in ihrem Innern wieber burch Setten und Partheien gespalten mare; und auch wo es gelang, biefe Partheien in Giner firchlichen Gemein= schaft äußerlich zusammenzuhalten, zieht sich boch ber innere Begenfat ber Alt- und Neugläubigen, ber Aufgeklärten und ber Orthodoren, in ben verschiebenften Abstufungen und Movisitationen burch sie alle hindurch. Wo bleibt ba die Einbeit bes Staats und ber Kirche, wo bie Möglichkeit einer Berfaffung, welche alle bie auseinanderstrebenben und fich gegenseitig befämpfenben Confessionen zu Ginem tirchlich-politischen Ganzen verknüpfte, alle die universalistischen, über die Grenzen der Länder und Bölker übergreisenden, Weltherrsschaft anstredenden Kirchen in Ein nationales Gemeinwesen aufnähme und einschränkte? Unsere Religionen sind nun einmal thatsächlich nicht mehr national, unsere Staaten sind nicht mehr confessionell; was kann es da noch helsen, für die Einheit des Staats und der Kirche, b. h. für die nationale Kirche und den confessionellen Staat zu schwärmen?

Bare aber ber Thatbestand auch ein anderer, fande fich aufällig irgendwo ein Bolt, in dem niemand von der herrschenden Religion abwiche, so wurde es boch bem Beift un= ferer Zeit, ben Anforderungen ber heutigen Bilbung, bem Wesen bes modernen Staats unbedingt widerstreiten, wenn Dieses Bolt sich confessionell abschlieken, wenn es nur ben Mitgliebern einer bestimmten Religionsgesellschaft bas Staats= bürgerrecht, ober wenigstens bas volle und unverfümmerte Bürgerrecht gemähren, wenn es seinen Angehörigen eine Aenberung ihrer Confession, einen Austritt aus ber Landes= firche verbieten wollte; und so weit dief in einzelnen ganbern noch geschieht, kann nur gesagt werben, biese Länder und ihre Einrichtungen seien nach bieser Seite hinter ber Bilbung unferes Jahrhunderts jurudgeblieben, fie befinden fich, wenn auch in anderem noch fo weit vorgeschritten, in biefer Beziehung noch in einem barbarischen Zustand. Unfere Zeit erträgt es schlechterbings nicht mehr, baß gegen die religiöse Ueberzeugung ein Zwang irgend einer Art ausgeübt werbe; bag irgend jemand, nicht wegen einer Berletung ober Gefährbung ber Rechte- und Staatsorbnung, fondern lediglich beghalb, weil er gewiffe bogmatische Sate glaubt ober nicht glaubt, gewiffe gottesbienftliche Sandlungen begeht ober unterläßt, vom Staat ausgeschlossen, in seinen bürgerlichen und politischen Rechten gefranft, gegen andere

Staatsbürger zurückgesett ober gar bestraft werbe. boch muß bieß geschehen, wenn ber Staat sich mit einer Rirche identificirt, wenn er eine Religion für die Staats= religion erklärt; und ebenso muß ber Staat unter biefer Boraussetzung auch in allen andern Beziehungen bes öffentlichen Lebens auf die Rirche Rücksicht nehmen, ihren Lehren, ihren Ordnungen, ihren Interessen einen Ginfluß auf seine Gesete und Einrichtungen einräumen. Auch bieses verträgt sich aber nicht mehr mit unsern Begriffen von ber Aufgabe bes Staats und ben Pflichten ber Staatsverwaltung. verlangen, bag ber Staat in seinem Bebiete autonom fei, baß für bie Ordnung und Leitung bes Bolkslebens keine andere Rücksicht, als bas Recht und bas öffentliche Wohl, maggebend sein burfe. Jene Einheit des politischen und religiöfen Gemeinwesens, welche im Alterthum allerdings in ber Natur ber Dinge begründet war und bem allgemeinen Bilbungszustand entsprach, ift heutzutage weber mit ben thatfächlichen Berhältnissen noch mit bem Beift ber Zeit vereinbar; seit es ein Christenthum giebt, geht bie Kirche nicht mehr im Staat auf, seit es eine Bewissensfreiheit und einen mobernen Staat giebt, kann ber Staat nicht mehr in ber Rirche aufgeben: ber Bang ber Beschichte, ber Fortschritt ber Bilbung bat ihre ursprüngliche Einheit aufgelöft, und feine fünftlichen Mittel fonnen fie wiederherftellen.

Wir werben uns davon noch vollständiger überzeugen, wenn wir die kirchenpolitischen Shsteme, welche sich aus der Boraussetzung der Einheit von Staat und Kirche ergeben, die Theokratie und das Staatskirchenthum, im einzelnen näher betrachten.

4.

Der Grundgebanke der Theokratie liegt in der Beshauptung, daß die Leitung des bürgerlichen ebenso, wie die des religiösen Lebens der Kirche und den mit der Kirchensleitung beauftragten Personen zustehe; und nur ein untergeordneter, für diesen Grundsah selbst unerheblicher Untersschied ist es, ob diese Personen die Regierung des Staats unmittelbar ausüben, oder ob sie dieselbe durch weltliche Fürsten und Obrigkeiten ausüben lassen, die ihrer Oberaussicht unterworsen sind, die von ihnen geseitet werden, und im Fall des Ungehorsams gegen die Kirche von ihr abgesetzt werden können.

Bur Begründung bieses Shstems beruft man sich nun auf ben Borzug, welcher ber Rirche vor bem Staate sowohl nach ihrem Ursprung als nach ihrem Wesen und ihrer Abzwedung zustehe. Die Kirche, fagt man, ift göttlicher, ber Staat ift blos menschlicher Abkunft; jene ift von ber Gottbeit gestiftet, um ihre Offenbarung zu bewahren, ihren Willen zu verkünden; die weltlichen Staaten und Reiche ba- . gegen find von Menschen, oft burch sehr unsittliche und verabscheuungswürdige Mittel, gegründet; sie sind, wie schon Gregor VII. ben Fürften seiner Zeit ju Gemuth führte, bas Werk von Räubern und Mörbern, von Rrieg und Eroberung; ober wie bieg bie politischen Theoretifer bes Jefuitenordens, ein Bellarmin und Mariana, moderner aus= führen: allen weltlichen Obrigkeiten ist ihre Gewalt von bem Bolte, bem alleinigen urfprünglichen Inhaber berfelben, übertragen, und fie fann ihnen, wenn fie fie migbrauchen, von bem Bolke auch wieber genommen werben; bie Rirche allein hat eine höhere, von bem wandelbaren Willen ber Menschen unabhängige Mission: sie verbankt ihre Gewalt

bem Willen und Auftrag ber Gottheit, fie handelt in allem, was fie thut, fraft göttlicher Bollmacht, als Stellvertreterin Bottes, und fo lange biefer ihr Stifter jene Bollmacht nicht zurückzieht, was er nie thun wird, kann sie ihr burch kein menschliches Beset und feinen menschlichen Befehl entzogen ober beschränkt werden. Und biesem höheren Ursprung ber Rirche entspricht auch ihr Zwed und Charafter. Der Staat hat es nur mit irdischen Dingen zu thun, die Kirche allein mit ben himmlischen; jener forgt für bie außere Sicherbeit bes Lebens und Gigenthums, Diefe für Die ewige Seligkeit; jener verhält sich baher zu biefer, wie bas Aeugere zum Innern, die Erscheinung zum Befen, ber Leib zu ber Seele. Wenn dieß wirklich das Verhältniß der Kirche zum Staat ift, so läßt sich allerdings ben Folgerungen schwer ausweichen, welche die theofratische Bolitik mit rücksichtsloser Consequenz aus ihren Voraussetzungen abgeleitet hat. bem Beil unferer Seele muß uns mehr liegen, als an allen irbischen Dingen; also muß uns bas Gebeihen ber Kirche wichtiger sein, als bas bes Staates. Der Seele steht bie Herrschaft über ben Leib zu; also gebührt ber Kirche bie Berrschaft über bie Staaten. Bor bem göttlichen Billen muß sich jeber menschliche beugen; wenn bie Rirche etwas im Ramen und Auftrag ber Gottheit befiehlt - und fie befiehlt nie anders - so haben die Regierungen wie bie Bölker zu gehorchen. Eine Gewalt, die von Menschen übertragen ist, kann von Menschen auch wieber entrogen werben; eine solche bie von Gott ftammt, nur von ber Gottheit. Die Rechte ber Kirche find baber unantastbar; bie ber Staaten und ber Regierungen haben eine bobere Beibe nur bann, wenn bie Kirche fie ihnen ertheilt, und nur fo lange, als die Kirche ihre Anertennung nicht jurud= zieht; an sich selbst ift jebe politische Bewalt eine blos

menschliche Institution, die abgeändert und aufgehoben werden kann, wie sie entstanden ist, und wenn sich diese Gewalt gegen die Kirche, also gegen die Gottheit kehrt, sind alle ihre Rechte verwirkt. Man wird zugeben müssen, daß hier das letzte mit dem ersten in einem klaren und strengen Zusammenhang steht, und daß es nichts hilft, sich gegen die Folgerungen zu sträuben, wenn man die Voraussetzungen zugiebt. Diese Voraussetzungen werden es daher auch sein, die wir vor allem in's Auge zu fassen haben.

Es foll nun nicht verkannt werben, bag auch biefes Shitem unter Umftanben feine Berechtigung haben fann. Wenn die Bilbung eines Bolfes fo tief fteht, baf fich ihm bie rechtlichen und sittlichen Anforderungen nur unter ber Form göttlicher Bebote und biefe nur unter ber Form priefterlicher Satungen jum Bewuftsein bringen laffen, baf fich bie Befolgung berfelbent nur burch die religiösen, vielleicht auch abergläubischen Beweggrunde erreichen läft, auf welche sich die kirchliche Auktorität stütt, wenn die Wildheit und Robbeit ber Menschen auf keinem anderen Wege aebanbigt werben fann, ober wenn eine Priesterschaft an Ginficht und Wiffen über alle andern so hervorragt, daß die öffentlichen Angelegenheiten in ihren Banben am besten beforgt find, bann wird eine theokratische Verfassung aus ben Buftanben ber Gesellschaft nicht allein naturgemäß bervor= geben, sonbern fie wird auch, fo lange biefe Bebingungen fortbauern, für bie fo beschaffene Besellschaft bie beilsamste. bie ihrem Bedürfniß angemeffenste sein. Allein die Theorie. mit ber wir es zu thun haben, begnügt sich nicht mit biefer bebingten Anerkennung; sie behauptet ihre Berechtigung nicht blos für gewisse gesellschaftliche Zustände, sondern schlechthin: sie will die einzige sein, die der Natur der Sache entspreche und auf einer richtigen Auffassung bes Berhältnisses von Staat und Kirche beruhe. Dieser Ansspruch zeigt sich gleich unhaltbar, ob man nun auf die Besgründung ober auf die Wirkungen des Shstems sehe, das ihn erhebt.

Für seine Begründung stütt man sich, wie bemerkt. auf den höheren Ursprung und Charafter, welcher der Rirche im Bergleich mit bem Staat zukomme. Aber wie will man die Wahrheit biefer Boraussetzung beweisen? Gine Kirche behauptet, sie sei von Gott gestiftet, ber Wille ber Bottheit sei ihr geoffenbart, fie allein konne bem Menschen fagen, mas er zu feiner Seligkeit zu thun habe, ihr muffe er ibaher auch in allen weltlichen und bürgerlichen Dingen Aber andere Kirchen bestreiten diesen Unsbruch: folgen. fie versichern, fie seien im Besit ber reineren Lehre, ber ursprünglicheren Offenbarung. Wer soll nun entscheiben, welcher Theil Recht hat? Gegeben ist zunächst nur die Thatsache, daß eine Kirche sich für die Bewahrerin der göttlichen Offenbarung ausgiebt, vielleicht auch, bag fie felbst sich bafür hält; aber barans folgt boch noch lange nicht, baß fie es auch ift. Soll nun ber Staat beghalb, weil gewiffe Bersonen im Namen ber Gottheit zu reben behaupten, biesen Personen unbedingt gehorchen, ebe er bie Wahrheit ihrer Behauptung auch nur untersucht hat? Dieß kann man ihm boch wohl vernünftiger Weise nicht zumuthen. Aber wenn er sie untersucht, wie kann er sich von ihr über= zeugen? Db eine Rirche von Gott ober von Menschen ge= ftiftet ift, ob ihre Lehren auf göttlicher Offenbarung ober auf menschlicher Erfindung beruhen, bieß ist eine theologische Frage, zu beren Entscheibung ber Staat weber bie Organe noch die Mittel besitzt, von ber er aber beghalb auch sein Berhalten in seinen wichtigsten Lebensbeziehungen unmöglich abhängig machen kann. Für ihn eriftirt bie Kirche nur als

eine Gesellschaft von Menschen, welche bie Gottheit auf eine bestimmte Beise verehren und über bie Gottheit und bas Berhältnig bes Menschen zur Gottheit gemisse gemeinfame Ueberzeugungen baben. Wenn bazu auch ber Glaube an ihre eigene höhere Miffion gehört, fo ift bieß gleichfalls nur die Ueberzeugung biefer Menschen; auf Geltung im Staate hat biese Ueberzeugung nicht mehr Anspruch, als bie entgegengesette Ueberzeugung berjenigen, welche ber Rirche ihre göttliche Sendung bestreiten. Will man aber auf bie Frage felbst näher eintreten, will man sich über bie göttliche Stiftung und Bollmacht, welche die Kirche für fich in Anfpruch nimmt, ein Urtheil bilben, fo fann biefes nur gegen fie ausfallen. Db die Religion überhaupt auf einer gött= lichen Offenbarung beruht, und ob bieß hinsichtlich einer bestimmten Religion, wie etwa ber driftlichen ober ber jübischen, ber Fall ift, kann hier ununtersucht bleiben; ba aus ber göttlichen Offenbarung einer Religion noch burchaus nicht folgen würbe, bag auch einer bestimmten Rirche bas Amt übertragen sei, biefe Offenbarung zu bemabren, fie auszulegen, die Streitigkeiten, zu benen fie Anlaß geben tann, zu entscheiben, allen ihren Mitgliebern mit unfehlbarer, feinen Biberfpruch bulbenber Auftorität zu gebieten, mas fie glauben und thun follen. Wir haben es nur mit ber Kirche zu thun, welche auf Grund biefes an= geblichen göttlichen Auftrags bie Berrschaft im Staate beansprucht; und je schrankenloser biefer Anspruch nun ift, um so mehr muffen wir verlangen, bak die Thatsache, auf bie er gestütt wird, über jeden Ameifel erhoben werde. Man fagt uns, ber Kirche sei von ber Gottheit bie Bollmacht ertheilt, sie auf Erden zu vertreten, in allem, was ben Glauben und bas Seelenheil angeht — und was gienge sie nicht an? — im Namen der Gottheit zu ent-

scheiben. Aber wo ist bie Urkunde für biese Bollmacht? Bo ist ber Beweis, daß sie irgend einer Kirche ertheilt wurde? Die romisch-tatholische Rirche versichert, fie fei ibr ertheilt worben. Aber dieft ist eben nur ihre Bebauptung. Unsere neutestamentlichen Schriften wissen bavon nicht bas geringfte; benn bie Billführ, mit ber man einzelnen Stellen barin biefen Sinn aufbringen wollte, bedarf beutzutage kaum noch ber Wiberlegung. Eben so wenig weiß die Geschichte. sofern man nicht die Legende mit ber Geschichte verwechselt. von der apostolischen Einsetzung und der apostolischen Succession ber oberften Kirchenbeamten, ber Bischöfe. Wenn endlich die ganze Gewalt der Kirche in dem Papste zur Einheit zusammengefaßt wirb, und wenn fich bie Bapftmacht in bem neuesten Dogma ber römischen Kirche vollenbs aller Schranken entledigt hat, so belehrt uns die Geschichte, bak Diese Macht sich nicht nur febr allmählich, im Laufe vieler Jahrhunderte, gebildet hat, sondern daß es dabei auch febr menschlich zugegangen ift; und es ift nicht blos bie spätere Beit, in welcher die weitgreifenben Unsprüche ber Bapfte auf Fabeln, Erdichtungen, Unterschiebungen aller Art gestütt wurden, sondern icon die erste angebliche Rechtsgrundlage dieser Ansprüche ist eine Erdichtung. Brimat über bie Kirche soll sich von bem Apostelfürsten auf seine Nachfolger, Die romischen Bischofe, vererbt haben. Allein die wirkliche, aus einer richtigen Auffassung ber neutestamentlichen Urfunden geschöpfte Beschichte fagt nichts bavon, daß bem Betrus ein solcher Brimat übertragen wurde. und wenn bieg auch geschehen ware, konnte er sich boch fei= nenfalls von ihm auf bie römischen Bischöfe vererbt baben: benn Betrus selbst war gar nicht römischer Bischof, ja er hat Rom — wenn irgend noch über geschichtliche Fragen ein Urtheil möglich ist - nie gesehen: die ganze Tradition.

welche die Bapfte zu Nachfolgern bes Apostelfürsten macht. ift eine Fittion, die Kette, burch welche bas beutige Bapftthum und feine Anspruche mit ber Stiftung ber driftlichen Rirche verknüpft werben sollen, hat nicht etwa nur einzelne Schabbafte Stellen, sonbern es ift tein Blied barin, bas nicht brüchig, ja bas nicht von der historischen Kritik vollständig zerstört ware. Nicht anders verhält es sich aber mit allen ben Ueberlieferungen, auf welche fich einzelne Kirchen und Briefterschaften berufen haben und berufen, um die göttliche Auktorität für sich zu gewinnen, die ihnen zur Beherrschung ber Staaten und bes bürgerlichen Lebens ein Recht geben Sobald man bieje Ueberlieferungen genauer untersucht. foll. lösen sie sich in Täuschung ober Betrug auf, und als ber wahre Grund jener Auftorität erweist sich ber Glaube ber Menschen, ber eben nur so lange berechtigt ift, und nur so lange fortbauert, als ihre eigene Unmündigkeit ihnen bie firdliche Leitung zum Bedürfniß macht.

Läßt sich aber auch bas Recht ber Kirche zur Beherrschung bes Staates nicht auf ihren Ursprung und auf einen ihr zutheilgewordenen Auftrag der Gottheit gründen: folgt es nicht vielleicht noch unmittelbarer aus ihrem inneren Wesen und aus der Aufgabe, zu deren Erfüllung sie berusen tst? Der Kirche, sagt man, muß über alles, was das Bershalten des Menschen gegen die Gottheit angeht, über das gesammte religiöse Leben des Menschen, die oberste Entscheidung zustehen; sie hat daher nicht blos das Leben der Einzelnen, sondern auch das Gemeinleben, der religiösen Ivee entsprechend zu leiten, dem einen wie dem andern seine Ziele und seine Richtung aus dem Standpunkt des Glaubens zu bestimmen. Nun giebt es aber nichts in der Welt, das sich nicht unter diesen Gesichtspunkt stellen ließe, kein menschliches Handeln, durch das nicht der göttliche Wille erfüllt oder

verletzt, eine Sünde begangen oder ein Berdienst erworben werden könnte. Also können wir und, scheint es, auch der Folgerung nicht entziehen, daß alles Thun der Menschen, und daher auch das der menschlichen Gesellschaft und der einzelnen gesellschaftlichen Organismen, in letzter Beziehung von der Kirche beherrscht werden müsse, daß die Staaten wie die Einzelnen in ihrem Verhalten ihrer Belehrung zu folgen, ihrer richterlichen Entscheidung das Urtheil über seine Zulässigsteit oder Verwerslichkeit zu überlassen haben.

Sehen wir, wie es sich mit ber Richtigkeit bieses Schlusses verhalt.

Das habe ich nun bereits zugegeben, daß sich gegen seine Folgerichtigkeit nichts erhebliches einwenden lasse, daß wir ben Schlußsax nicht füglich bestreiten können, wenn wir die Prämissen einräumen. Es fragt sich mithin nur, wie es mit diesen bestellt ist. Ist es richtig, daß die Leitung des religiösen Lebens, seinem ganzen Umfang nach und in jeder Beziehung, der Kirche zusteht? und ist es richtig, daß das ganze Leben der Menschen, all ihr Thun und Lassen, als ein Bestandtheil ihres religiösen Lebens zu betrachten ist?

Ich beginne mit ber zweiten von diesen Fragen. Wir werben nun einräumen müssen: je tiefer und innerlicher ber Mensch sein Verhältniß zur Gottheit begreift, um so weniger wird er dieses Verhältniß auf einzelne Zeiten, Handlungen und Lebensbeziehungen beschränken, um so mehr wird er barauf ausgehen, seine ganze Persönlichkeit mit dem Gesanken der Gottheit zu erfüllen, in seinem ganzen Verhalten die Frömmigkeit, die ihn beseelt, zum Ausdruck zu bringen, sein ganzes Leben der religiösen Idee, dem göttlichen Willen, gemäß zu gestalten. Aber folgt daraus, daß nun alles Thun der Menschen in der religiösen Thätigkeit, oder gar im Dienst einer geschichtlich bestimmten, positiven Religion aufgebe?

3a ift bieß auch nur möglich? Kann bie Religion uns bas Berfahren vorzeichnen, bessen wir uns bei ber technischen Bearbeitung ber Stoffe, ober bei einer fünstlerischen Darstellung ober einer wissenschaftlichen Untersuchung zu bebie= nen, bas Ergebniß, bas wir mit benselben zu erreichen baben? Rann ber Mechanifer über ben Bau einer Maschine. ober ber Mathematiker über bie Differentialrechnung, ober ber Musiker über ben Generalbaß, ober ber Arzt über bie Behandlung einer Krantheit, ober ber Feldherr über feinen Kriegsplan bie Bibel und ben Katechismus, bas Kirchenrecht und die Dogmatif zu Rathe ziehen? Und boch mufte biek ber Fall sein, wenn die Forberung, daß die Religion unser ganges leben burchbringe und leite, ben Sinn hatte, ben man ihr geben muß, um barin eine Stute für ben Anspruch auf eine herrschaft ber Kirche über ben Staat zu finben. Aber icon biese wenigen Beispiele konnen uns zeigen, um was es sich bei jener Forberung in Wahrheit allein handeln tann. Es giebt allerbings feine menschliche Thatigkeit, bie nicht ebensowohl in frommem als in unfrommem Sinne betrieben werden konnte. Es giebt keine, bie nicht aus ber Erinnerung an ben ewigen Grund alles Seins und an bie geistige Beziehung bes Menschen zu bemfelben fittliche Rraft fcopfen, die nicht burch fie gereinigt und veredelt werden könnte. Aber es giebt auch keine, in welcher bie religiösen Gebanken und Gefühle bie Renntnig und bie Anwendung ber ihr eigenthümlichen Befete und Runstregeln erseten Die Religion fann zwar bie subjektiven Bewegfönnten. grunbe ber menschlichen Thätigkeit verstärken, vertiefen und läutern; aber fie kann berfelben nicht ihre objektiven Gefete vorschreiben, sondern biese muffen ber Ratur ihres Gegenftanbes entnommen, burch seine Erforschung gefunden werben. Auch mit ber politischen Thätigkeit verhalt es sich nicht

anders. Wie eine falsche und verkehrte, eine beschränkte und fanatische Frommigkeit das Staatsleben verwirrt und vergiftet, so wird eine achte und gesunde Religiosität bas Bost und seine Führer mit ber uneigennütigen Bingebung an bas Gemeinwesen, mit bem Glauben an ben endlichen Sieg ber auten Sache, mit ber ausbauernben, bor keinem Hinderniß zurudweichenben, in feiner Noth verzagenben Rraft erfüllen, welche eine von ben ersten Bebingungen bes Erfolgs ift. Aber welche praftischen Ziele bie Staatsleitung sich zu fteden, welche Mittel sie anzuwenden, wie sie die öffentlichen Angelegenheiten zu behandeln hat, darüber ertheilt die Religion als solche gerade so wenig eine Belehrung, als über die Beilmittel gegen eine Krankheit ober über bie Composition einer Over. Sie kann nur ben allgemeinen Entschluß zur gemiffenhaften und pflichtmäßigen Behandlung ber politischen Aufgaben hervorrufen oder verstärken, aber sie hat weder ben Beruf noch die Mittel, um über die Art ihrer Lösung Borfdriften zu geben.

Schon aus diesen Etwägungen wird nun erhellen, daß die Kirche aus der sittlichen Bedeutung der Religion eine Besugniß zur Beherrschung der Staaten selbst dann nicht ableiten könnte, wenn wir ihr den Anspruch auf die Leitung des religiösen Lebens als solchen unbedingt und im weiztesten Umfang einräumen wollten. Aber mit welchem Recht erhebt die Kirche diesen Anspruch? Was ist denn die Kirche und aus wem besteht sie? Eine Kirche ist nichts anderes, als eine Gesellschaft von Menschen, welche auf der Gemeinsamkeit ihres Glaubens beruht, und gemeinsame Gottesverzehrung, oder auch überhaupt die Förderung und Erhaltung des religiösen Lebens zum Zweck hat. Wenn ein Theil dieser Personen behauptet, er habe von Gott den Auftrag urhalten, den Glauben und das Leben aller andern

im Namen der Gottheit mit unbedingter Auftorität zu leiten, so ift bieg, wie wir gesehen haben, eine vollkommen unerweisliche Behauptung, welche auch baburch, bag jene Personen selbst sie für wahr halten, noch lange nicht wahr wird. Wenn die übrigen fich ihrer Leitung überlaffen, und an ihre böhere Miffion glauben, fo tann bieg bem Bilbungsftanb und Bedürfnig biefer bestimmten Gesellschaft entsprechen; aber baraus folgt nicht, daß es in jeder Religionsgefellichaft fo fein muß, daß die Kirche überhaupt, ihrem Wesen und Begriff nach, ben Glauben und bie Frommigkeit ihrer einzelnen Mitalieder zu beherrschen bas Recht bat. 'Der Brotestantismus schreibt ihr bekanntlich biefes Recht nicht zu. und auch wir werben uns bamit nur einverstanden erklären können. Denn seine Ueberzeugung kann jeder nur sich selbst bilben, nicht bie eines anbern, wer es auch sei, auf Tren und Glauben annehmen; über bas, was er zu thun hat und was er gethan bat, kann er die lette Entscheibung nur feinem eigenen Gewiffen, nicht einem fremben Urtheil anheimftellen. Wer es anders macht, ber verzichtet bamit nicht blos auf ein unveräußerliches und unverjährbares Menschenrecht, sondern er entzieht sich auch einer unbedingten und unabweisbaren Pflicht: ber Pflicht, nach bestem Wiffen und Gewissen zu handeln, bas, was ihm als Wahrheit geboten wird, und was für fein ganzes geistiges und sittliches Leben von ber bochften Wichtigkeit ift, nicht ungeprüft angunehmen, sich als freies vernünftiges Besen nach Vernunft= gründen selbst zu bestimmen. Von bieser Pflicht kann ben Menschen kein Einzelner und keine Gesellschaft, keine Rirche und fein Papft entbinden; in dieses Recht barf feine menschliche Hand eingreifen; und wenn eine Rirche bennoch auf Grund ihrer angeblich göttlichen Sendung barein eingreift, so beweist dieß nur, daß sich hier menschliche Anmaßung und herrschsucht hinter bem Namen ber Gottbeit verstedt. Denn es giebt nichts göttlicheres im Menschen, als seine Bernunft, und fein ursprünglicheres Recht, als bas Recht bes Gewissens; eine Kirche, bie bas Gemissen in Kesseln schlägt und die Vernunft in ben Bann thut, wird in diesem ihrem Berfahren für alles andere eber gelten konnen, als für eine Stellvertreterin ber Gottheit. bie Rirche nicht bie Befugniß, bie Gewissen zu beberrschen, so hat sie auch nicht die Befugniß, burch die Gewissen bes Bolls und ber Fürsten ben Staat zu beherrschen. Theokratie liegt ganz folgerichtig auf bem Weg einer Kirche, ober richtiger einer Hierarchie, welche bas Gewissen bes Menschen in ben Priefter verlegt und ber Bernunft gegen bas Dogma fein Einspruchsrecht einräumt; sobalb bagegen in einer Gesellschaft das Recht des freien Denkens und die Pflicht ber sittlichen Selbstbestimmung zur Anerkennung gelangt ift, hat fie in berfelben ihren Boben verloren.

An diesem Ergebnis würde auch dann nichts geändert, wenn sich erweisen ließe, daß die Priesterherrschaft den Bölstern manche Bortheile gebracht habe, und vielleicht da und dort noch bringe. Die Kinder bedürsen eines Bormunds, und selbst ein harter und eigenwilliger Vormund kann sich um ihre Erziehung Berdienste erwerben. Daraus solgt aber nicht, daß sie ihr Leben lang unter Vormundschaft zu halten sind. Die Stlaverei kann für einzelne Individuen, und möglicherweise sür ganze Volksstämme, heilsamer sein als die Freiheit. Deßhalb kann man aber doch nicht allgemein sagen, die Stlaverei sei eine nügliche und rechtmäßige Einrichtung. Sobald man es mit einem Volke zu thun hat, welches in seiner Entwicklung über die allerersten Ansangsgründe der politischen und allgemein menschlichen Vildung hinaus ist, so ist die Theokratie eine Verfassung, welche sich

mit ber Freiheit ber Einzelnen so wenig verträgt, wie mit ben Rechten ber Gesammtheit, und ber geiftigen Bilbung teine geringeren hindernisse in den Weg legt, als dem Gebeihen ber Staaten. Die Religion als solche ift Sache ber freien Ueberzeugung; wie die Bilbung bes Ginzelnen fortschreitet, seine Weltkenntnig sich erweitert, seine sittlichen Begriffe sich läutern und vertiefen, werben auch seine reli= giösen Anschauungen und Gefühle sich veranbern, falls biefer Proces nicht burch bas Eingreifen einer fremben Gewalt oder Auktorität gehemmt wird. Aber wenn die Religion sich in einer firchlichen Gemeinschaft objektivirt, wird sie an positive Dogmen, Rultusformen und Verfassungen gebunden; und biejenigen, welche bie Leitung einer Kirche in ber Hand haben, werben im großen und ganzen genommen immer barauf ausgehen, bieses positive, bie Grundlage ihrer eigenen Stellung, ju erhalten, ober höchstens folche Beranberungen baran zuzulassen, die so, wie bas neueste römische Dogma, ihrer Macht und ihrem Vortheil zugutekommen. Sie werben bieg um so mehr thun, je unbedingter fie selbst von ber Wahrheit und Unantastbarkeit ihrer Dogmen überzeugt find, je entschiebener fie ihre Ansprüche auf Beherrichung bes Staats und ber Rirche mit bem Willen ber Gottheit, beren Organe sie sein wollen, mit ber Auktorität ber Offenbarung begründen, die ihnen zur Bewahrung und Auslegung Wird baher ber Kirche und ber anvertraut sein soll. Rirchenleitung bie Macht bes Staats zur Verfügung geftellt, so kann es nicht ausbleiben, daß jede Abweichung von den Dogmen und Rultusformen ber herrschenden Rirche, jeder Wiberspruch gegen bie Gebote ber Hierarchie, jeber Bersuch einer religiösen Reform oder eines theologischen Fortschritts mit allen ben Mitteln unterbrückt wirb, welche ber Staat anwendet, um Berbrechen zu bestrafen und Revolutionen zu

verhindern. Ob dieß in roherer ober in milberer Beife geschiebt, ob man sich mit Zuruckseungen. Amtsentsekungen. Reteraustreibungen begnügt, ober zu Leibes = und Lebens= strafen fortgebt, ob man seine Magregeln auf Einzelne beschränkt, ober auf größere Massen, auf ganze Kirchen und Religionspartheien ausbehnt, bieß wird in jedem gegebenen Fall von den Umständen und Zuständen, von dem, was die Alugheit gebietet und bie Zeitbilbung erlaubt, abhängen. Wie weit man auf biefem Wege kommen kann, zeigen bie Folter= tammern ber Inquisition, bie Scheiterhaufen eines Bruno und Servet, die ichaubererregende Sinschlachtung und Mighandlung von Tausenden und Zehntausenden in den Religionskriegen und Religionsverfolgungen ber driftlichen wie ber außerchriftlichen Welt. Aber im Grundsat ift zwischen biesen Barbareien und zwischen ben Mitteln, burch bie man bis in unsere Tage herein bas Denken zu fesseln, die äußere Einheit bes Bekenntnisses fünftlich zu erhalten, die unbedingte Unterwerfung unter die Kirchengewalt zu erzwingen versucht hat, fein Unterschied; bie Verhältnisse und bie Bilbung unsers Jahrhunderts erlauben nur nicht mehr, was in einer roberen Borzeit geschen konnte, und vielleicht wieder geschehen murbe. wenn es erft auf bem gelinderen Wege gelungen mare, uns zu bem Standpunkt bes Mittelalters gurudzuführen.

Und so wenig die Theokratie dem Einzelnen für sein geistiges und religiöses Leben eine Freiheit und Selbständigkeit läßt, ebensowenig duldet sie auch die Freiheit und Selbständigkeit des Staatslebens. Wenn der Staat von der Kirche beherrscht wird, so versteht es sich von selbst, daß diese Herrschaft zunächst im Interesse der Kirche ausgebeutet wird; daß alle Beziehungen des öffentlichen Lebens vom kirchlichen Gesichtspunkt aus betrachtet und behandelt, den kirchlichen und hierarchischen Zweden dienstbar gemacht

Der autonome Staat, ber politische ober Rechtsstaat, hat seinen Aweck in sich selbst: er will nichts anderes fein, als eine Anftalt zum Beften bes Boltes, bas in biesem Staate zu einem gesetlich geordneten Gemeinwesen verbunden ift; auf biefen Zwed wird jebe öffentliche Thätigkeit bezogen. ihm allein hat fie zu bienen. Liegt bagegen bie Leitung bes Staates mittelbar ober unmittelbar in ben Banben ber Kirche, so wird biese ihre eigenen Zwecke nothwendig für höher und wichtiger halten, als bie bes Staates; ber Staat und feine Thätigkeit wird in ihren Angen keinen felbständi= gen Werth und feine selbständige Berechtigung haben; fie wird ihn als ein bloges Mittel für ihre eigene Macht und Wohlfahrt behandeln, sie wird wenigstens überall, wo das Interesse bes Staats mit ihrem eigenen in Streit gerath, bas erstere bem lettern unbedingt unterordnen. Es wird . ihr mehr baran liegen, bag bas Bolf firchlich und gläubig, als bag es wohlhabend, mächtig und aufgeklärt ift; fie wirb eine Abweichung von bem überlieferten Dogma, einen Zweifel an ber priefterlichen Auftorität für ein größeres Unglud halten, als eine Einbuße an politischem Einfluß, eine Abnahme bes Bollsvermögens, ein Zurückleiben hinter ber Beitbilbung. Es fann bieß icon beghalb faum anders fein, weil biejenigen, welche bie Leitung ber Kirche in ber Hand haben, ihre Stellung boch in erfter Reihe nicht benjenigen Eigenschaften zu verbanten pflegen, von welchen bie Befähigung zur Leitung eines Staats ober zu feiner Bertheibigung gegen äußere Feinde abhängt; weil daher in einer Theofratie bie lette Entscheidung über bie Fragen bes Staatslebens in ber Regel Personen überlassen ist, die sich nach ihren Anlagen, ihren Lebensanschauungen und ihrer Bilbung weit mehr für die kirchliche als für die politische Thätigkeit eignen. Wollte man andererseits biesem Misstande baburch entgeben

baß man bei der Auswahl der Männer, die an die Spige bes kirchlich politischen Gemeinwesens gestellt werden, mehr die staatsmännischen als die theologischen und religiösen Eigenschaften berücksichtigte, so brächte man die Kirche in Gesahr, nach unkirchlichen Gesichtspunkten behandelt und in den Dienst von Interessen, die ihr fremd sind, gezogen zu werden: um dem Staate die Freiheit seiner Bewegung zurückzugeben, nähme man der Kirche die der ihrigen.

Es giebt ja auch wirklich tein Beispiel eines Staates. welcher unter ber Herrschaft ber Priester zur Blüthe gekommen wäre, ben biese Herrschaft bei längerer Dauer nicht ju Grunde gerichtet batte. Gerabe an bem Staat, welcher uns jur Bergleichung junächst liegt, an bem romischen Rirchenstaat, zeigt sich bieß am grellsten. Nach ber ultramontanen Theorie batte biefer Staat ber mabre Musterstaat sein müffen. ba er ja von bem Statthalter Chrifti unmittelbar und unbeschränkt regiert, von den höchsten Würdenträgern ber tatholischen Kirche verwaltet wurde In ber Wirklichkeit gab es taum einen zweiten, in bem alle Zweige ber Staatsvermaltung so verrottet und vernachlässigt, die wirthschaftlichen und moralischen Zustände so verkommen gewesen wären, bie Finanzen so ungeordnet, die Beamten so bestechlich, die Richter so partheilsch, die Wege und Ortschaften so unsicher. bie Bevölkerung so unwissend und abergläubisch, bem Bettel und Müßiggang so ergeben, wie in biesem theofratischen Ibealstaat. Aehnliche Folgen werben aber aus ähnlichen Boraussetzungen immer hervorgeben. Der Staat muß herr in seinem Gebiet sein; wer ihn einer fremben Gewalt unterwirft, und mag biefe auch im Namen ber Gottheit geübt werben, ber macht ihm die Lösung seiner eigenthümlichen Aufgabe unmöglich.

Das gleiche Beispiel kann uns aber auch zeigen, wie

nachtheilig bie Herrschaft im Staate für bie Rirche selbst ift. Die Bestimmung ber Kirche ift bie Pflege bes religiöfen Lebens. Diesem ihrem bochften und einzigen Beruf wird fie in bemfelben Maß untreu, in bent fie fich in politische Geschäfte verwidelt, sich von politischen Rudsichten und Intereffen abhängig macht. Es ist bei biefer Bermischung verschiedenartiger Aufgaben gar nicht zu vermeiben, baß einerseits bie äußeren Machtmittel in Bewegung gesetzt werben, um bas zu erreichen, was nur burch moralische Einwirkung erreicht werben barf, und nur burch freie Ueber= zeugung erreicht werben kann; daß andererseits die Religion jum Mittel für bie Politif herabgewürdigt wird, bie Macht ber Rirche sich frembartigen, mit bem religiösen Leben in feinem Zusammenhang ftebenben Zweden bienftbar macht. In welchem Grad aber baburch bie achte Frommigfeit ertöbtet, bie Beuchelei und Frivolität beförbert wirb; wie bas Berberben zuerst die Hierarchie selbst ergreift, die ihrem religiöfen Beruf untreu wird, und bie ihr anvertrauten geiftigen Guter für ben schnöben Preis ber politischen Dacht und bes äußeren Besitzes verschleubert; wie es sich von ba aus immer weiter im Bolf ausbreitet, und wie endlich bie entartete Kirche mit ihrem Glauben an fich felbst und mit bem Glauben ber Menschen an ihre göttliche Mission ben Boben unter ben Füßen verliert, bas bezeugt die Beschichte fo laut, daß jedes weitere Wort barüber entbehrlich ift.

Alle diese Uebelstände machen sich nun doppelt und breifach fühlbar, wenn in einem Staate verschiedene Relisgionen, Consessionen und kirchliche Partheien beisammen sind. In diesem Fall bedeutet die Herrschaft einer Kirche über den Staat nichts anderes, als das Recht dieser Kirche, alle andern Kirchen und alle ihr misliedigen Richtungen in ihrem eigenen Schose zu bedrücken und zu verfolgen. Wähs

rend ein paritätischer Staat durch seine Pflicht und durch seine Interesse gebieterisch darauf angewiesen ist, allen seinen Bürgern gleiches Recht zu gewähren, und daher keine Consession vor der andern zu bevorzugen, macht ihm seine Abschängigkeit von der Kirche dieß unmöglich. Welche Folgen dieß aber für die Einzelnen wie für den Staat hat, zu welscher Berletzung der natürlichsten Rechte, zu welcher Berückung der Gewissen, welcher Zerrüttung des Gemeinwesens es führt, drauche ich hier nicht weiter zu erörtern. Die Theokratie ist unter allen Umständen eine unvollkommene, mit der freien Entwicklung der Individuen und der Staaten unverträgliche Versassung; aber in Zeiten und bei Völkern, deren religiöses Leben so vielgestaltig und durch so tiese Gegensäße gespalten ist, wie das unfrige, ist sie einsach uns möglich.

5.

Das Gegenstück ber Theofratie ist bas Staatstirchenthum. Ebendeßhalb aber steht es mit ihr auf dem gleichen Boden, und während beide mit einander in unversöhnlichem Streit liegen, kommen sie sich doch in ihren Boraussetzungen wie in ihren Wirkungen nahe genug.

Wenn das theokratische Shstem die Herrschaft der Kirche über die Staaten beshalb verlangte, weil die religiöse Auktorität und Aufgabe der Kirche sich auf alle menschlichen Lebensthätigkeiten erstrecke, so geht das entgegengesetzte Shkem von einer ebenso hohen Vorstellung über die Auktorität und Aufgabe des Staats aus. Der Staat, sagt man uns, ist

bas Banze, welches alle Seiten und Beziehungen bes Bolls= lebens in fich befaßt, aus bem fie alle ihre Rahrung ziehen, von bem sie alle beherrscht sein wollen; was immer für ben Zustand eines Bolles Bebeutung hat, bem muß er seine Sorgfalt zuwenden. Er ist bieß bem Bolfe schuldig, welches bie Befriedigung aller feiner Bedürfnisse, bie Leitung feines gangen Gemeinlebens von ihm erwartet; er ift es aber auch sich selbst schuldig, benn er muß alle Rrafte bes Gemein= wesens für sich benüten und auf seine Zwecke hinlenken; er barf sich nicht ber Gefahr aussetzen, bag bas Volksleben in wesentlichen und einflufreichen Beziehungen burch Bernachläßigung nothleibe ober eine verkehrte und staatsfeindliche Richtung einschlage. Wie könnte er aber bann die Religion und die Kirche sich selbst überlassen, ein Kulturgebiet von so unberechenbarer Wichtigkeit von seiner Fürsorge ausschlieken, einen so wirksamen Bebel ber Macht, bes tief= greifenbsten Einflusses auf bas Bolt, aus ber Band geben? Wenn kein Staat im Staate sein soll, so barf auch bie Rirche nur eine Staatsanftalt fein; und wenn ber Staat gegen bas Bolt in jeder Beziehung seine Pflicht thun will. so barf er sich nicht für religionslos erklären, er muß bas religiöse Leben nicht blos unter seinen Schut nehmen, sonbern er muß es auch leiten und mit seiner überlegenen Einficht beherrichen.

Es ist nun freilich nicht schwer zu bemerken, und wenn wir es je übersähen, würde uns die Geschichte laut genug baran erinnern, daß dieses Staatskirchenthum in vielen Beziehungen zu ähnlichen Uebelständen und Gefahren führt, wie die Theokratie. Wenn die letztere auf dem religiösen Gebiete keine selbständige Entwicklung der Einzelnen!, keine Glaubens und Gewissensfreiheit dulden kann, so kann es eine Staatskirche, oder ein Staat, der zugleich Kirche sein

will, ebensowenig. Wenn ber Staat bie Dogmen und bie Rultusformen bestimmt, oder bie einer bestehenden Religions= gesellschaft sich aneignet, so find biese Lehren und Gebräuche Staatsgesete; gegen seine Besetze tann und barf aber ber Staat feinen Wiberspruch geftatten, er muß verlangen, bag ihnen alle gehorchen, er muß biesen Gehorsam nöthigenfalls burch Strafen erzwingen; und wird berselbe beharrlich verweigert, so wird er schon um seiner Auftorität willen auch vor ben äußersten Magregeln nicht zuruchschrecken burfen. Diefe Confequenz ift noch überall zum Borfchein gekommen, wo ber Staat fich berechtigt geglaubt hat, die Religion zu beherrschen. In ben Staaten bes Alterthums tritt sie nur befhalb im allgemeinen weniger grell hervor, weil es seinen Religionen mehr um die gottesbienftlichen Sandlungen, als um ben Glauben und die Ueberzeugung, zu thun war; weil baber hier auch ber Staat seine Berpflichtung, bie Bolls= religion zu beschützen, in erster Reihe auf ben Rultus, nicht auf die Lehre, bezog. Auf diesem Standpunkt konnte ber Wissenschaft, selbst wenn sie mit bem Glauben ber Mehrzahl im Widerspruch stand, eine oft weitgebende Freiheit gelassen werden, so lange sie sich nur ber Angriffe gegen die öffentliche Religionsübung enthielt; eine Berfolgung wegen theologischer Ansichten kommt baber bier nur vereinzelt vor, wie bei Anaragoras, Protagoras, Sofrates, Aristoteles. wenig aber die religiöse Freiheit damit wirklich anerkannt und geschützt war, zeigte sich sofort, als ein Glaube auftrat, welcher sich nicht auf die Schulen ber Philosophen und bie Kreise der Gebildeten beschränkte und sich nicht damit begnügte, die Aufgeklärten ben Bolksgöttern zu entfremben, ohne boch die Berehrung dieser Götter zu verbieten; welcher vielmehr die Bolksreligion und ben bestehenden Rultus im gangen grundfätlich befämpfte, um fich felbft an feine

Stelle zu setzen. Einen so tiefgehenden Angriff auf bie Staatsreligion fonnte ber antife Staat nicht ertragen; bie Unterbrückung bes Chriftenthums war für ihn eine Frage ber Selbsterhaltung; und sie wurde beghalb, abgesehen von Nero (beffen Chriftenverfolgung nicht Ausfluß eines politi= ichen Shitems, sonbern eine ben graufamen Reigungen bes Despoten entsprechende Auskunft aus einer augenblicklichen Berlegenheit war), nicht von ben schlechtesten, sonbern von ben beften und fraftigften, mit altrömischer Staatsge= finnung am lebenbigften erfüllten Cafaren am nachbrudlichsten betrieben. Diese Beschräntung ber Religionsfreiheit borte aber in bem driftlichen Staat, ber an bie Stelle bes heibnischen trat, so wenig auf, daß sie vielmehr jest erst in ber empfindlichsten Weise von bem Rultus auf die Lehre und den Glauben ausgedehnt wurde. 3m Mittelalter obne= bem wetteiferten bie weltlichen Obrigkeiten mit ben geistlichen in ber unmenschlichsten Verfolgung ber Reger; und man tann nicht immer sagen, daß sie bieß nur gezwungen gethan batten, so gewiß auch bie Kirche, welche sie zu bieser gewalt= famen Beschützung ihrer Dogmen mit allen Mitteln anhielt und antrieb, die Hauptschuld trifft. Aber auch in ber neueren Zeit hat sich ber Grundsat ber Religionsfreiheit bekanntlich nur febr langsam zur praftischen Beltung gebracht. 16. Jahrhundert fah nicht nur in Ländern unter katholischen Fürsten, sondern auch in bem England Beinrich's VIII, massenweise hinrichtungen von Retern und Schismatikern, selbst in bem calvinischen Benf ben Scheiterhaufen Servet's; bas 17. noch in seinen letten Jahrzehenden bie Oragonaben und Hugenottenauswanderungen unter Ludwig XIV, bas 18. bie Vertreibung ber evangelischen Salzburger. Dag Prebiger abgesett ober bes Lanbes verwiesen wurden, weil sie fich weigerten einen Confessionswechsel ihres Lanbesherrn

mitzumachen, ober eine von ihm vorgeschriebene Blaubens= formel zu beschwören, war bei ben beutschen Brotestanten bis in's 17. Jahrhundert hinein an der Tagesordnung; die volle Theilnahme an ben staatsbürgerlichen Rechten ift für die Protestanten in fatholischen, für die Ratholifen in protestantischen, für die Juden in driftlichen Staaten großentheils von fehr jungem Datum; ja sie wird heute noch nicht überall gewährt, und noch häufiger sind die Beeinträchtigungen, benen sich folche Mitglieber einer anerkannten Religionsge= fellschaft, die mit ihrem Kirchenregiment mehr ober weniger zerfallen find, fortwährend in vielen Ländern befihalb ausge= fett sehen, weil die Gesetzgebung bürgerliche Angelegenheiten, wie die Leitung ber Schulen, die Schliefung ber Eben, die Führung ber Stanbesbücher, die Beervigung ber Tobten, ber Kirche überlassen, bürgerliche Rechte an firchliche Bedingungen geknüpft hat. Mögen wir aber solche Einrich= tungen und Zuftande noch so entschieden migbilligen, mögen wir uns burch ste noch so tief in unserem Gefühl und unferem Rechtsbewußtsein verlett finden: bas burfen wir boch nie vergessen, daß sie burchaus in ber Consequenz bes staatsfirchlichen Spftems liegen, und bag ein Staat, wenn er einmal eine Kirche als Staatsanstalt, ihre Lehren und Satzungen als Staatsgesete anerkannt bat, ebenbamit auch bie Berpflichtung übernimmt, biefe Lehren und Satungen mit allen ben Mitteln aufrecht zu erhalten, die er jum Schut feiner Gesete und Ordnungen anzuwenden verpflichtet ift. viese Mittel noch so gewaltsamer Art sein: wenn der Zweck fich mit keinen gelindern erreichen läßt, so klage man das Shitem an, welches bem Staate biefe Berpflichtung auferlegt; aber man verlange nicht das unmögliche: eine Staats= religion und eine Staatstirche, welche die religiöse Selbstbestimmung ber Einzelnen nicht beeinträchtigt, und anderen

Religionsgesellschaften, außer ber Staatsfirche, ben Ranm, beffen fie bedürfen, frei läßt.

Es find jedoch nicht allein biefe, beren Rechte und beren Freiheit burch bas Staatsfirchenthum geschmälert, und wenn man mit ihm burchaus Ernft macht, vernichtet werben; sondern auch die herrschende Kirche muß die Unterstützung, bie ihr ber Staat leiht, bie Stellung, die er ihr gewährt, mit einer Abhängigkeit erkaufen, burch die fie in ber Löfung ihrer eigentlichen Aufgabe aufs fühlbarfte gehemmt und gestört, in ihrem innersten Wesen geschäbigt wirb. Die Rirche ift bas religiöse Gemeinwesen: in ber Erhaltung und förberung bes religiöfen Lebens geht ihre Bestimmung auf. Die Religion gebeiht aber nur in ber Lebensluft ber Freibeit: ein Bekenntnig, bas nicht meine eigene Ueberzeugung ausbrückt, eine Rultushandlung, bie meinem eigenen Gefühl und Bedürfnig nicht entspricht, ein firchlicher Aft, ber nicht aus meinem freien Entschluß hervorgeht, ift vom religiösen Standpunkt aus angesehen nicht etwa nur werthlos, sonbern positiv unerlaubt. Denn ein solcher Aft ist unwahr, er fteht im Wiberspruch mit ber wirklichen Gefinnung, er ift ein Aft der Heuchelei. Dazu darf die Kirche weder sich felbst hergeben, noch barf sie andere bazu veranlassen. Sie barf es nicht bulben, daß ihre Einrichtungen und ihre Thä= tigkeit zu Mitteln für andere als religiöse Zwecke gemacht werben; sie barf aber ihrerseits auch für ihre Zwecke teine andern als religiöse Mittel anwenden. Aber baburch, daß sie Staatsanstalt ist, wird ihr unvermeiblich bieses wie jenes aufgebrungen. Wenn es sich bie Kirche ge= fallen läßt, daß ihre Lehren und Anordnungen wie Staatsgesetze behandelt werden, daß ber Gehorsam gegen bieselben burch Strafen erzwungen wird, bag an bas Bürgerrecht in ber Kirche politische Rechte und Vortheile geknüpft werben,

wenn fie fich in dieser Beise auf ben Staat stützt, und bie Staatsmacht für fich benütt, so gebraucht fie Mittel, welche mit der Religion als solcher nichts zu thun haben und unmöglich eine religiöse Wirkung haben können. Sie hilft in ihrem Theile bazu, bag bas religiöse Leben burch unreine Motive verborben wird, daß an die Stelle ber wirklichen Frömmigkeit eine innerlich unwahre, blos auf die äußere Leistung und ben äußeren Schein ausgehende Rirchlichkeit Sie kann fich bann aber auch nicht beschweren, wenn alle biejenigen, beren religiöses Gefühl und beren Denken einem vorgeschriebenen und erzwungenen Glauben wiberftrebt, sich gegen sie emporen und in ihr nur noch eine Gegnerin ber Bernunft und ber wahren Frommigkeit zu sehen wissen. Wenn andererseits ber Staat die Rirche beherrscht, wird er sie auch benüten. Er wird dieg felbst bann thun, wenn ihm bas religiöfe leben bes Bolfes wirklich am Bergen Denn die Staatsgewalt wird diesen Theil ihrer Aufgabe boch immer nur aus ihrem Standpunkt, welcher wesentlich ber politische, nicht ber kirchliche und religiöse ift, behandeln; fie wird z. B. eine religiöse Bewegung, welche ihr bie Leitung bes Staatswesens zu erschweren, ben ruhigen Bang besselben zu stören brobt, zu unterbrücken und zu verhindern geneigt sein, sollte auch an sich selbst noch so viel für fie sprechen; fie wird von den firchlichen, wie von allen anbern Staatsbehörben verlangen, bag bieselben ihre politischen Zwecke förbern, für sie Barthei nehmen; und sie ift bamit, wie fich nicht läugnen läßt, in ihrem formellen Recht, wenn bie Kirche wirklich nur ein Theil bes Statsorganismus ift. Haben vollenbs biejenigen, in beren Banben bie Staat8= gewalt liegt, kein selbständiges religiöses Interesse, so giebt ihnen eine Berfassung, welche ber Rirche keine freie Bewegung verstattet und keinen ihr eigenthümlichen, von dem staatlichen Gebiete bestimmt unterschiedenen Wirkungskreis zuweist, die Mittel und die Gelegenheit, die Kirche zur willenlosen Dienerin der Staatsmacht, die Religion zum Werkzeug der Politik heradzusetzen. Und es ist ja bekannt, wie oft und in welchem Umfang dieß in den verschiedensten Ländern und mit den verschiedensten Religionen geschehen ist; wie aber durch dieses Versahren auch immer das religiöse Leben auf's tiefste geschädigt und nicht selten sast erstickt wurde.

Auch bem Staate bringt aber bie Abhängigkeit, in welcher bie Rirche von ihm gehalten wird, keinen Gewinn. Sie ift unschäblich, so lange sie naturgemäß ist; b. h. fo lange in einem Bolfe ber Gegensatz ber religiösen Ueberzeugungen und bas Bedürfnig bes religiösen Fortschritts noch nicht so ftart ift, daß es als ein Druck und als eine Beschränkung ber Glaubens- und Denkfreiheit empfunden wird, wenn ber Staat die überlieferte Form des Glaubens und ber Gottesverehrung für alle Staatsangehörigen jum Gefet Sobald fich bagegen biefes andert, machen fich bie übeln Folgen bes Religionsbruckes fofort auch für ben Staat Einestheils erftickt biefer Druck in benen, die fich füblbar. ibm fügen, die Bahrheitsliebe und bas Bewiffen, und er beraubt baburch ben Staat ber fichersten Burgschaft seines Andererseits trifft ber Rückschlag, ben jeber Gebeibens. Glaubenszwang hervorruft, mit ber Kirche, bie ihn ausübt, auch ben Staat, welcher ihr bazu feinen Arm leiht. Einen auffallenben Beleg hiefür bietet in ber alten Geschichte bas römische Reich, beffen Untergang nicht am wenigsten baburch beförbert wurde, daß die Berehrung der alten Götter burch ihre Berflechtung mit bem Staatswesen sich äußerlich erbielt, während boch alle Gebildeten von dem Glauben an biefelben innerlich abgekommen waren; bag andererfeits biejenigen, in benen bas fraftigste und fruchtbarfte religiöse Leben mar, bie Chriften, eben baburch zur Gleichgültigkeit und Keinbschaft gegen ben Staat gebrängt wurden. lauter spricht in ber neueren Zeit bas Beispiel Frankreichs. Mit ben Sugenotten, mit ben Jansenisten bat bas französische Bolf sein Gewissen vertrieben und verläugnet; biefe Religionsverfolgungen find eine von ben wefentlichften Urfachen jener Unrube, Die fich feines politischen Lebens bemächtigt hat, jenes fieberhaften Zustandes, welcher bieses Bolt seit einem Jahrhundert in plötlichen, unberechenbaren Ruckungen balb ber Anarchie, balb ber Thrannis in bie Arme wirft. Die Unterstützung, welche einer verweltlichten Bierarchie von bespotischen und sittenlosen Regierungen gemabrt murbe, mar einer ber entscheidenbsten von ben Grunben, welche bem bestebenben Staatswesen zugleich mit ber Rirche bei allen Aufgeklärten bie Berachtung und ben Saß zuzogen, ber sich in ber Revolution über beibe in verheerenben Stürmen entlub. — Mag ferner bie Rirche noch fo abhängig vom Staat sein, so wird sie boch immer für bie Dienste, bie fie ihm leistet, von seiner Seite Gegenbienste verlangen, und sie wird auch immer in ber Lage sein, biesem Berlangen Nachbruck geben zu können, so lange bie Religion und die Kirche für ein Bolf überhaupt noch etwas zu bebeuten hat. Ja ber Staat selbst ift genothigt, fie in biese Lage zu verseten. Denn um im Bolte für ben Staat und bie Staatszwecke zu wirken, muß fie für basfelbe eine Auttorität sein; in bemfelben Mag aber, wie sie bieg ift, wird fie auch auf ben Staat und bie Staatsleitung Einfluß gewinnen: theils burch bie Drohung, ihre Macht gegen bie Regierung zu gebrauchen, theils taburch, bag bie Inhaber ber Staatsgewalt, die Fürsten, die Beamten, die Bahlförper und bie Mitglieder ber gesetgebenben Bersammlungen, selbst unter

bem Bann ihrer Auftorität fteben und ihren Winken gehorchen. So verwandelt fich die scheinbare Unterwürfigkeit ber Rrche gegen ben Staat unversebens in eine Berricaft über benfelben. Sie gehorcht ber Regierung und verbürgt ihr ben Behorfam bes Bolfes, aber bie Regierenben felbst gehorchen ihren Beichtvätern; fie predigt bie Achtung vor bem Gefet, aber fie weiß bafur ju forgen, bag feine Befete gegeben werben, bie ihr Interesse verleten. Sollte bieg aber boch ber Fall fein, follten bie Fürsten und bie Staatsmänner, bie Babler= schaften und die Rammeen fich ihrer mütterlichen Obhut ent= ziehen: bann erinnert sie fich plötlich bes Spruches, man muffe Gott mehr gehorchen, als ben Menschen; und ba ber Wille Gottes natürlich ihr allein authentisch bekannt ift, so heißt bieß: man muffe ber Kirche mehr gehorchen, als bem Staate. Jest erkennen bie Regierungen mit Schrecken. welchen Gegner fie felbst fich in ihrer Berblendung großge= zogen haben, wie die Waffe, die sie ber Rirche in die hand gaben, fich gegen fie felbst tehrt, und fie konnen fich gludlich ichagen, wenn es ihnen gelingt, unter Mübe und Rampfen ben Schaben wieber gut ju machen, ber mit größerer Umficht und freieren Grundfäten fich von Anfang an hatte vermeiben laffen.

Alles dieses betrifft indessen erst die Wirkungen des Shstems, mit dem wir es zu thun haben. Wie steht es nun aber mit seiner Begründung? Der Staat, sagt man, sei das sittliche Ganze, die sittliche Substanz; er müsse daher alle Gebiete des sittlichen Lebens, und somit auch die Resligion, in seinen Organismus aufnehmen und seiten. Aber so schein alsbald, wenn wir das Wesen und die Aufgabe des Staates etwas genauer bestimmen. Für's erste nämlich ist es nicht das sittliche Leben überhaupt, sondern nur das

Leben eines bestimmten Bolles, bas fich im Staate ju einem geordneten Bangen zusammenfaßt; und schon beghalb tann eine Religion, welche ihrem Umfang und ihrer Tendenz nachüber die Grenzen eines einzelnen Bolkes hinausgreift, nicht Staatereligion fein. Gang augenscheinlich ift bieß, wenn eine solche Religion so, wie ber Ratholicismus, Angehörige ber verschiedensten Bölfer in Einer Rirche vereinigt. Aber bas gleiche gilt auch vom Protestantismus. Auch in ihm fallen die Grenzen ber einzelnen Rirchen mit ben Lanbes= grenzen nicht zusammen, und felbst wenn bieg thatsächlichber Fall sein sollte, so ist boch ihr Prinzip ein anderes, als bas bes Staatslebens: es find nicht politische, sonbern religiöse Voraussetzungen, von benen sie ausgehen, es ift nicht eine Nationalreligion, sondern bas reine Christenthum, um bas es ihnen zu thun ist. Auch bas Leben eines Boltes geht aber nicht vollständig im Staat auf und steht nicht in jeder Beziehung unter seiner Leitung; so wenig es auch irgend eine Seite besselben giebt, bie für ben Staat gleich= gultig ware, ober ihrerseits von seinen Zustanden nicht be= rührt würbe. Der Staat ist freilich noch etwas anderes, als eine bloße Rechtsanstalt; ber Rechtsschutz ist nur Eine von ben Pflichten, die ihm in ber inneren Staatsverwaltung wie in seiner auf bas Berhältniß zu anderen Staaten bezüglichen Thätigkeit obliegen; neben ihm nehmen die materiellen Interessen und bie wirthschaftliche Arbeit bes Bolkes, und andererseits die Bflege bes Unterrichts, ber Sittlichkeit und der Bilbung seine Fürsorge in gleichem Mage in An-Der Staat hat überhaupt die Aufgabe, bas ganze spruch. Gemeinleben bes Bolfes zu ordnen, für alle Bedürfnisse und Interessen bes Volksganzen mit ben Mitteln und Rraften ber Gesammtheit zu forgen. Aber diese Aufgabe bezieht sich unmittelbar nur auf bie Beburfniffe und Intereffen bes Bangen;

für die Interessen der einzelnen Individuen bagegen und ber besonderen gesellschaftlichen Rreise hat der Staat nur infbfern zu forgen, als fie felbst an bem Wohlbefinden bes Bollsganzen theilnehmen ober biefes burch bas ihrige bedingt Die Fürsorge bes Staats für die einzelnen Bersonen und die einzelnen Theile ber Staatsgesellschaft ift baber anberer Art, als seine Fürsorge für das Ganze. Das lettere ift ber unmittelbare Begenstand ber Staatsthatigkeit: was die Gesammtheit als solche angeht (wie die Berthei= bigung bes Landes und Bolfes gegen äußere Feinde, bie Rechtspflege, die allgemeine Polizei, die Sorge für den öffentlichen Unterricht, für manche Theile ber Armenpflege, für die unentbehrlichen Berfehrewege und Berfehremittel), bas hat ber Staat, falls nicht auch hier bie Privatthatigfeit sein Eingreifen in ber einen ober ber anderen Beziehung entbehrlich macht, burch seine Organe und seine Mittel zu beschaffen; bas wird er baber auch mit voller Selbständigfeit burch seine Gesetze ordnen. Was bagegen zunächst nur für einzelne Staatsbürger ober für kleinere Theile ber Staatsgesellschaft ein Interesse hat, (wie die Erziehung ber Kinder in den Familien, die Berwaltung der Einzelgemeinden, die industrielle Thätigkeit von Einzelnen und Gesellschaften) bas ist nur ein mittelbares Objekt ber Staatsfürsorge: ber Staat schütt die Einzelnen, Die Bereifie und Korporationen in ihren Rechten, er gewährt ihnen auch wohl eine positive Unterstützung, indem er bie allgemeinen Bedingungen ihrer Thätigkeit herstellt, ben Boben, auf bem fie fich bewegt, fichert; aber biefe Thätigkeit felbst überläßt er ihnen, und halt es nicht für seine Sache, dieselbe burch seine Organe zu vollziehen, oder anders, als zum Schuke ber allgemeinen Rechtsordnung, in fie einzugreifen; außer fofern etwa bas öffentliche Intereffe in Fällen, in benen bie Brivatthätigkeit bem Beburfnig nicht genügt, fein fubfibiares Eintreten verlangt. Der Staat giebt 3. B. Bewerbegesete: er unterstütt bie Gewerbtbatigfeit burch Erbauung von Straken und Ranalen, burch zwedmakige Einrichtung bes Telegraphen= und Bostwesens, burch Sanbels= verträge und andere Mittel; aber er betrachtet es in ber Regel nicht als seine Aufgabe, die Gewerbe selbst zu treiben. Der Staat gründet Unterrichtsanstalten, er gewährt benen, welche fie benüten, gewisse Bortheile, er verlangt von feinen Beamten ein bestimmtes Dag wiffenschaftlicher Bilbung, er unterstützt wissenschaftliche Arbeiten; aber bie missenschaftliche Forschung selbst überträgt er nicht seinen Beamten, sonbern er überläßt fie ben Gelehrten, benen er weber ihr Berfahren noch ihre Ergebniffe vorschreibt. Es ist mit Ginem Wort nicht die ganze Thätigkeit des Bolkes unmittelbar auch eine Thätigkeit bes Staats; bie lettere umfaßt vielmehr blos benjenigen Theil ber Bolksthätigkeit, bei welchem bas öffentliche Interesse nur burch bie Organe und bie Mittel . bes Banzen ausreichend gewahrt, nur burch fie einem allgemeinen Bedürfniß in genügenber Beife abgeholfen werben tann; für alle übrigen Angelegenheiten bagegen läßt ber Staat Einzelne und ganze Bereine felbst forgen und begnügt sich seinerseits, diese Brivatthätigkeit zu beschüten, zu überwachen, und so weit sie es bedarf und das allgemeine Interesse es forbert, zu unterstüßen.

Bu welcher von biesen klassen gehört nun die Resligion? Aus allen unsern bisherigen Erörterungen ergiebt sich, daß sich diese Frage nicht allgemeingültig, weber nach der einen noch nach der andern Seite, beantworten läßt. Es hat Staaten gegeben, und es giebt deren jest noch, in denen das ganze Boll demselben religiösen Bekenntniß angehört. In solschen Staaten ist die Religion thatsächlich eine Angelegenheit

der Gesammibeit, und es liegt kein Grund vor, warum nicht die Gesammtheit, wie sie sich im Staat organisirt hat, die Leitung biefer, wie aller anbern gemeinsamen Angelegenheiten in bie Sand nehmen follte. Aber wenn jene Boraussetzung nicht zutrifft, wenn mehrere Confessionen und Religionen in Ginem Staats= wesen vereinigt find, wenn sich in einem Theil seiner Ungeborigen bas Bedürfniß regt, in ihrem Glauben und ihrer Gottesverehrung ihren eigenen Weg ju geben, wenn Zweifel an ber Babrbeit bes Bolfsalaubens fich verbreiten, bann ist bie Religion nicht mehr eine gemeinsame Angelegenheit bes ganzen Boltes, fie tann und barf baber auch nicht mehr als folche behandelt, nicht vom Staate beherricht und von feinen Selbst wenn niemand im Bolt Organen geleitet werben. sein sollte, ber gar keine Religion hat, so haben boch nicht mehr alle biefelbe Religion; felbft wenn ber Staat fich berechtigt glaubte, zu verlangen, bag jeber feiner Bürger einer Rirche angehöre (wozu er in Wahrheit auch kein Recht hat), so könnte er boch keinem vorschreiben, welcher Rirche er angehören, und wie er sich in seinem Glauben und seinem Berhalten zu biefer Rirche stellen solle. Eben bieg mitfte er aber thun, wenn bie Rirche als Staatsanftalt, als Staats= firche behandelt werben follte. Wenn die Rirche Staatsfirche ift, so wird ihr Glaube, ihre Berfassung, ihr Rultus burch Staatsaesete bestimmt, ihre Bermaltung von Staatsbehörben geleitet. Wie ist bieß aber möglich, wenn in einem Staate mehrere von ihm anerkannte Kirchen beisammen find? Diese Rirchen mögen in noch fo vielen Bunkten übereinstimmen: in anderen unterscheiben sie sich boch immer und widersprechen fich; und biefe Unterschiebe erscheinen ihnen selbst wichtig genug, um ihre Bereinigung ju Giner Rirche unmöglich ju Wie soll sich nun ber Staat bazu verhalten? machen. Seine Besete muffen boch allgemein und für alle feine

. Unterthanen gleichsehr gelten; er tann nicht einem Theil seiner Angehörigen gebieten, Christus für ben Sohn Gottes, einem andern, ihn für einen falschen Propheten zu halten; er kann nicht die einen bestrafen ober in ihren bürgerlichen Rechten beeinträchtigen, weil fie nicht an die papstliche Unfehlbarkeit ober bie Transsubstantiation glauben, und bie anbern, weil sie von den alten protestantischen Bekenntniffen abweichen, in benen ber Papst ber Antichrift und bie Messe eine vermalebeite Abgötterei genannt wird. Eine Staatsfirche kann immer nur eine einzige für ben ganzen Staat fein; ift aber Eine Staatsfirche vorhanden, so stehen alle andern, so weit sie von ihr abweichen, in Widerspruch mit ben Staatsgeseben; sie werben baber unvermeiblich gebrückt und benachtheiligt, und wenn man consequent sein wollte ober könnte, mußten fie mit allen Mitteln, bie ber Staatsgewalt Ju Gebote stehen, unterbrückt werben Sat sich baber ein= mal die Einheit des Glaubens in einem Volk aufgelöft, so ist ebenbamit auch ber Einheit bes Staats und ber Lirche ber Boben entzogen: ihre Trennung ist burch die thatsächlichen Verhältnisse geforbert, und die Frage kann nur noch die sein, ob diese Trennung eine vollständige oder eine blos theilweise sein soll, ob die vollkommene Gleichaultigkeit bes Staates gegen die Kirche ober eine folche Verbindung beis ber das richtige Spstem ist, bei welcher die Kirche zwar in gewiffen Beziehungen unabhängig vom Staat, in andern bagegen au seine Mitwirfung und Buftimmung gebunden ift.

ĥ

faffen wir nun junachft bas erfte von biefen Shitemen in's Ange, welches bie vollständige Trennung ber Kirche vom Staat forbert, so scheint sich biefes schon burch seine aukerordentliche Einfachheit zu empfehlen. Der Staat foll fich ihm zufolge um die Religion als folche überhaupt nicht befümmern, er soll diefelbe nicht als eine öffentliche Angelegen= beit, sonbern ausschlieglich als eine Privatsache ber Einzelnen behandeln, in die er auf feine Beife eingreift, ber er aber auch teinen Ginflug auf fein Berhalten und feine Gin= richtungen gestattet. Er soll von feinen Bürgern nicht verlangen, daß sie einer beftimmten Rirche ober überhaupt einer Religionsgesellschaft angehören; er foll kein burgerliches Recht irgend einer Art von bem religiösen Bekenntnift abhängig machen, niemand wegen bes Ranges, ben er in seiner Rirche einnimmt, eine bevorzugte burgerliche Stellung ober fonft einen Vortheil gewähren, niemand begwegen, weil seine Rirche ibn bestraft ober von sich ausschließt, in feinen burgerlichen und politischen Rechten eine Einbufe erleiben laffen. foll sich folde Einrichtungen geben, daß die bürgerlichen Berhältniffe von ihm allein geordnet werden, die Beziehun= gen bes Einzelnen zu bem Staat und ber bürgerlichen Befellschaft an keinerlei kirchliche Bedingungen geknüpft find; er foll die Chefchließung zu einem rein burgerlichen Att machen, bei ber Chegesetzgebung auf die Rirche keine Rückficht nehmen, ben Religionsunterricht von ber Schule, bie Beiftlichkeit von der Leitung des Unterrichtswesens ausschliegen, Die Führung ber Stanbesbucher, Die Sorge für bie Beerdigung ber Geftorbenen, die öffentliche Armen= und Rranteupflege bürgerlichen Beborben übertragen. dafür aber auch fich felbst jeber Einmischung in kirchliche

Angelegenheiten enthalten; er foll jeber Religionsgesellschaft, so lange fie nur bie allgemeinen Staatsgesete nicht verlett, bie unbeschränkte Freiheit laffen, über ihre Lehre, ihre Gottesverehrung, ihre Berfassung, ihr Bermögen nach eigenem Ermessen zu verfügen, in ihre Gemeinschaft aufzunehmen ober von berselben auszuschließen, wen sie will, die kirchliche Trauung, die Theilnahme am Gottesbienst, die Ausübung firchlicher Rechte an jede beliebige Bebingung zu knupfen, auf jedes beliebige Glaubensbekenntnig zu verpflichten, ihre Disciplin in jeber Beise, Die ihre Mitglieber sich gefallen laffen und bas Strafgeset nicht verbietet, zu bandhaben. Er soll mit Einem Wort die Religion und die Religion8= gefellschaften, sofern fie nicht mit feinen Strafgeseten in Collision kommen, burchaus ignoriren; er soll jebem Zusammenstoß zwischen Staat und Kirche burch bie gangliche Scheidung ihrer Gebiete in ber einfachften Weife vorbeugen.

Man hat nun biesem Shstem nicht selten ben Borwurf gemacht, baf es ben Staat religionslos mache, und baburch bie Religion selbst, und mittelbar auch bie Sittlichkeit, auf's höchste gefährbe. Allein biefer Borwurf ist, so allgemein ausgesprochen, nicht ftichhaltig. Wenn maw jeben Staat religionelos nennen will, ber feine Staatereligion und feine Staatsfirche bat, bann verfteht es fich freilich von felbft, baß bie Trennung bes Staats und ber Rirche zur Religionslofigteit des Staats führt. Aber religionstos in diesem Sinn muß jeber Staat fein, ber mehrere Rirchen und religiöfe Partheien in sich vereinigt; benn er kann unmöglich bie Lehren und Lebensvorschriften einer von ihnen zu seinem Gefet machen, ohne alle andern zu verleten. In biesem Sinn ist baber jene Behauptung zwar richtig, aber sie enthält teis nen Borwurf. Berfteht man bagegen unter einem religionslofen Staat einen folden, beffen Bevölkerung ohne Religion

ift, ober ber in seinen Einrichtungen barauf ausgeht, bie Religion zu beseitigen, so würde bie Behauptung, bag ber Staat burch seine Trennung von ber Kirche religionslos werbe, allerdings einen Borwurf enthalten, aber sie ware nicht richtig. Jene Trennung fann aus Gleichgültigfeit ge= gen bie Religion und bie Kirche hervorgeben; fie kann aber ebensogut auch aus der Ueberzeugung entsprungen sein, daß bie Rirche ber staatlichen Unterftützung nicht blos nicht bedürfe. sondern sich ohne dieselbe und ohne die mit ihr verbundene Abhängigkeit vom Staat besser befinde; und wie es sich hiemit verhält, bieß wird gang und gar von bem religiöfen Buftand ber Bevölkerung abhängen. Der driftlichen Rirche ftanb ber Staat in ben erften brei Jahrhunderten ihrer Beschichte nicht allein gleichgültig, fonbern fogar feinbselig gegenüber; und bennoch war ihr religiöses Leben in dieser Periode weit reiner und fraftiger, gle spater jur Zeit ihrer Berrichaft im römischen Reiche. In ber nordamerikanischen Union ist die Rirche vom Staate grunbfäplich vollständig getrennt; aber so viele auch die Freiheit, die ihnen ber Staat in Folge bavon läßt, bazu benüten, fich außer jeber kirchlichen Gemeinschaft zu halten, so tann man boch bem amerikanischen Bolke im ganzen Mangel an religiösem und firchlichem Sinn fo wenig vorwerfen, daß das religiöfe Leben dort vielmehr ge= rabe in feiner Unabhängigkeit vom Staat fich febr kräftig entwickelt und eine außerordentliche Mannigfaltigkeit religiöser Rörperschaften hervorgebracht hat.

Andererseits ist es aber auch eine Täuschung, wenn man meint, in der Trennung der Kirche vom Staate die Zaubersformel zu besitzen, mit der sich alle Schwierigkeiten dieses Berhältnisses ohne Mühe beseitigen lassen. Es nimmt sich freilich ungemein leicht und einsach aus, wenn man dem Staat und der Kirche den Rath giebt: da sie sich mit eins

ander nun boch einmal nicht vertragen, so sollen fie ihre Berbindung lieber ganz auflösen. Es ift gerade so einfach, wie wenn man ftreitenden Cheleuten anrath. ibren Differenzen burch Chescheibung ein Enbe zu machen. Aber wie wir in bem letteren Falle boch erft fragen werben, ob bie Migverständnisse sich auf keinem andern Wege heben laffen, ob ferner zwischen ben streitenben Theilen nicht boch vielleicht ein festerer innerer Zusammenhang besteht, als es ben Anschein hatte, ob endlich bie Scheidung nicht in Betreff mancher Buntte, wie ber Kinder und ihrer Erziehung, bes gemeinschaftlichen Vermögens u. f. w., zu neuen schlimmeren Berwicklungen führen wurde, so können wir uns auch binsichtlich bes Berhältnisses von Staat und Rirche ahnlichen Sind die Gebiete und bie Erwägungen nicht entziehen. Aufgaben biefer beiben Gemeinschaften wirklich so burchaus verschieden, daß ihre vollständige Trennung zuläßig und ge= boten erscheint? Ift die Religion ihrem Wesen und Begriff nach eine bloge Privatfache ber Einzelnen, die Rirche eine bloge Privatgesellschaft? Wird baber die Gesetzebung, wenn fie diefelben als solche behandelt, weder ihnen selbst zu nabe treten, noch ben Staat Befahren und Nachtheilen aussetzen?

Auf biese Frage läßt sich nun weber wieber mit einem einfachen Ja noch mit einem einfachen Nein antworten. Es ist an sich nicht unbenkbar, daß die Religion und das religiöse Gemeinleben in einem Bolke blose Privatangelegenheit einzelner Personen oder Gesellschaften sei. Dieß würde nicht blos dann der Fall sein, wenn die Mehrheit desselben so gleichgültig gegen die Religion wäre, daß nur eine Minderzahl das Bedürsniß einer gemeinschaftlichen Gottesverehrung empfände; sondern das gleiche würde auch dann eintreten, wenn es einem Bolke zwar nicht an Sinn für die Religion sehlte, sein religiöses Leben hätte sich aber in einer solchen

Freiheit und einem folden Reichthum inbividueller Bilbungen entwickelt, bag es zu keinen größeren, fest organifirten, einen erheblichen Theil bes Bolles umfassenben Airden, sondern nur zu einer Anzahl kleinerer, in verhältmäßig raschem Wechsel auftauchenber und wieber verschwin= benber, religiöser Gemeinschaften tame; wenn enblich bie vorhandenen Religionsgesellschaften weder durch eine bierarchische Verfassung und eine auf ihr beruhende Macht zu Uebergriffen in Die Rechtssphäre bes Staats befähigt, noch an sich selbst bazu geneigt wären, ober wenn bie politische Einsicht und Gesinnung bes Boltes solche Uebergriffe, im Kall sie versucht würden, zum voraus wirkungslos machte. Unter biefen Boraussetzungen hatte keine einzelne Religions= gesellichaft eine solche Bebeutung für ben Staat und bas Bolfsgange, bag fie auf eine bevorzugte Stellung ober auf eine besondere Berücksichtigung von Seiten bes Staats Anfpruch machen könnte; sondern sie alle verhielten sich zu ihm wesentlich gleich, sie waren freie Bereinigungen einzelner Bersonen, Privatgefellschaften, beren Beftand zu unficher, beren Wirkungstreis zu beschränkt mare, als bag ihnen ber Staat in seinem Organismus eine bestimmte Stelle anweisen, ibnen bestimmte Leistungen für bas Gemeinleben übertragen ober überlassen könnte. Der Staat hatte andererseits auch nicht zu befürchten, daß ihm an einer Kirche, wenn er ihr auch die unbeschränkteste Freiheit gewährt, eine ihm ebenbürtige Macht und vielleicht ein gefährlicher Begner beranwachse: nicht blos weil keine barauf ausgienge, politischen Einfluß zu gewinnen, sondern auch, und vor allem, weil teine einen folden Umfang und eine folde Berfaffung batte, bag fie bie Rrafte einer größeren Masse, unter Giner Leitung vereinigt, für sich anwenden könnte. Er könnte sich baber barauf beschränken, bie Kirchen nach Makgabe ber allgemeinen Gesetze über Bereine und Genossenschaften zu behandeln, wenn sie sich Gesetzesverletzungen erlauben sollten,
gegen sie einschreiten, im übrigen aber die Ordnung ihrer Angelegenheiten jeder von ihnen in voller Selbständigkeit
anheimgeben. Und es war unverkenndar jener religiöse Individualismus, jenes Streben nach einer unbeschränkten Freiheit
des kirchlichen Lebens, was in Berbindung mit der Beschränkung des Staats auf den Rechtsschutz den Stammvätern der nordamerikanischen Union die vollständige Trennung der Kirche vom Staat empfahl, welche dort von der
Gesetzgebung im Grundsat anerkannt ist, mag dieser Grundsat auch thatsächlich immerhin manche nicht unwichtige Ausnahme erleiden.

Allein die Voraussetzungen, unter benen biefes Spftem angezeigt scheint, waren bis jett nicht allein in unsern europäischen Staaten nirgends vorhanden; sondern felbst in Betreff Nordamerika's kann man zweifeln, ob fie bort in bem Make vorhanden find, daß es sich unbedingt und auf bie Dauer wird festhalten laffen. Die überwiegende Maffe ber Bevölkerung ift bei uns an wenige große Religionsgefellschaften vertheilt; und weit bie meisten gehören ihrer Rirche boch nicht blos beghalb an, weil ber Staat bieg bis vor turzem verlangte, sondern sie werden sich auch bann nicht von ihr trennen, wenn bem religiöfen Bekenntniß feinerlei Einfluß auf die burgerliche Stellung verstattet wirb. Diese Religionsgesellschaften haben ferner ihre bestimmten, seit unvordenklicher Zeit in bas Leben und die Sitte bes Bolfes aufgenommenen Einrichtungen, und namentlich Gine von ihnen hat eine außerordentlich feste hierarchische Organisation, die fie eben jest zu ihrer außersten Consequenz, ber unbeschränkten papstlichen Alleinherrschaft, fortgebilbet bat; und biefe bierardische Berfassung ift mit bem Glauben

und Rultus fo fest verwachsen, sie bilbet felbst einen so wesentlichen Theil ber katholischen Dogmatit, und sie bat an ber Weltstellung ber katholischen Rirche, an ihrer Ausbreitung über bie verschiebenften ganber und Bölfer eine fo ftarte Stüte, bag eine tiefgebenbe und burchgreifenbe Beränderung aller religiofen Anschauungen nothwendig mare, wenn fie beseitigt ober wenn ihre Auftorität auf die Dauer gebrochen werben follte. Diese Macht ber tatholischen Kirche fällt aber um fo schwerer in's Gewicht, je größer ber Antheil ift, ber in einem Staate bem Bolke an ber Gesetgebung und Staatsverwaltung eingeräumt ift; je größer baber auch bie Möglichkeit ift, bag die Kirche burch die Beherrschung bes Bolks einen eingreifenden, vielleicht fogar unwiderstehlichen Einfluk auf ben Staat gewinne; und fie hat beghalb für tie Republifen und bie conftitutionellen Staaten ber Wegenwart ungleich mehr zu bebeuten, als für bie absoluten Do= narchieen bes 17. und 18. Jahrhunderts. Weit geringer ist bie Abhängigkeit ber Einzelnen vom Rlerus in ben übrigen Confessionen; aber boch find auch biefe im großen und ganzen nicht so gleichgültig gegen ihre Rirche, bag fie keine Auttorität mehr ware, bag bas Bolf nicht burch religiöfe und firchliche Fragen in weitem Umfang bewegt würde, daß die Beiftlichkeit nicht auf fein Urtheil und feine Stimmung einen bedeutenden Ginflug ausübte. Es ift mit Einem Wort bas religiöse Interesse und Bedürfnig in ben Bölfern immer noch fehr verbreitet und lebenbig, und diefes Bedürfniß sucht seine Befriedigung bei ber großen Mehrzahl noch überwiegend in der Kirche; wenn auch immerhin das religiöse Leben im Protestantismus in viel geringerem Grabe an die firchlichen Formen gebunden, und beghalb von bem Rlerus weit unabbängiger ift, als im Ratholicismus. Mag man bieß nun beklagen, ober sich barüber freuen; mag man wünschen, baß

unfer Bolt mehr, ober daß es weniger Religion hatte: maa man bas religiöse Leben selbst nur in ben ftrengeren Formen ber firchlichen Bekenntniffe, Gebräuche und Ginrichtungen vollkommen gewahrt finden, ober mag man umgekehrt der Ansicht sein, es gebeibe um so besser, je weniger ihm burch jene Formen ber Raum für die freieste individuelle Ent= wicklung beengt werbe: in bem einen wie in bem anbern Fall wird man boch immer bie Thatsache zugeben muffen, daß nicht blos die Religion, sondern auch die Kirche, in allen driftlichen Bolfern zur Zeit noch eine öffentliche Macht ift, und es voraussichtlich noch lange bleiben wird; daß die rö= mifche Kirche im befondern überall, wo ihre Angehörigen bie Mehrheit, orer auch nur eine erhebliche Minderheit der Bevölkerung bilben, einen Einfluß ausübt, und biefen Einfluß mit einer Rührigkeit und Beschicklichkeit ansbeutet, welche es ben Staaten nicht erlauben, fie einfach zu ignoriren, sonbern fie zwingen, biefer Kirche gegenüber eine bestimmte Stellung zu nehmen, und mit Rucksicht auf bie ihr eigenthumlichen Einrichtungen und Machtmittel bie Grenze ihrer Befugniffe so au ziehen, bas Berhältnig awischen bem, was ber Staat für sie leistet, und was er von ihr forbert, so zu bestimmen, wie dief für bas Bestehen und Gebeihen ber Staaten nothig ift. So lange aber bie Rirche biese Stellung bat, so lange auch nur eine einzige Rirche im Besit bieser Macht ift, ware es ein gefährlicher Irrihum, wenn man in ben Kirchen nur Brivatgesellschaften seben wollte, welche ber Staat rubig fich selbst überlassen könne, ohne besondere Bortehrungen gegen bie Gefahren zu treffen, mit benen ber Einflug ber Hierarcie bie politische Selbständigkeit ber Staaten, ben Wohlstand und die Bilbung ber Bölfer bebrobt. Gine Religionsgesell= schaft, die so ftreng hierarchisch organisirt ist, und die ihrer Hierarchie folche Mittel zur Berfügung stellt, wie bie romische

Kirche, ist nun einmal thatsächlich keine bloße Privatgesellsschaft; bann barf man sie aber auch nicht als solche beshandeln, sondern man muß ihr die Stellung anweisen, welche ihrem wirklichen Einfluß auf das Bolksleben entspricht, die Stellung einer öffentlichen Korporation; muß aber ebendeßschalb auch dem Staate in Beziehung auf sie die Rechte ihrem vollen Umfang nach sichern, auf die er öffentlichen Korporationen gegenüber Anspruch zu machen hat.

Auch die Kirchen konnen aber biese Stellung für ihre Wirksamkeit und ihren Bestand nicht entbehren, und wenn eine Kirche — vollends eine fo mächtige und so hierarchisch oraanifirte, wie die römisch-katholische — als bloge Privatgesellschaft behandelt zu werden verlangt, so kann biek in ihrem Sinn immer nur bebeuten: man folle ihr zwar alle bie Borrechte und Machtbefugnisse, welche fie ihrer bisberigen Berbindung mit bem Staat verdankt, laffen, ibr aber babei bie volle Freiheit einer Brivatgesellschaft gewähren. Den Staaten tann man aber natürlich nicht zumuthen, auf biefe Forderung einzugehen, und so weit sich einzelne berfelben wirklich verleiten ließen, ber Kirche biefe Freiheit einzuräumen, ift es ihnen schlecht genug bekommen. Wollte man anbererseits bamit Ernft machen, Die Rirchen auf Die Stellung von blogen Privatgesellichaften zurudzuführen, so waren fie felbst ohne Zweifel die ersten, welche gegen diese "Berfolgung" bie lautefte Ginfprache erheben würben.

Um dieß aber beutlich zu machen, ist es nöthig, daß wir auf die rechtliche Natur der gesellschaftlichen Bereinigung näher eintreten und ihre verschiedenen Formen unterscheiden. Dieselben lassen sich auf drei Grundsormen zurücksühren: die reinen Privatgesellschaften, die vom Staat anerkannten Privatzgesellschaften und die öffentlichen Korporationen.

7.

Eine bom Staat in jeber Beziehung unabbangige, in ihrer freien Bewegung nur burch bie allgemeinen Staatsgesetze beschränkte Gesellschaft, eine "reine Privatgesellschaft", wie wir sie nennen können, ist eine solche, beren rechtlicher Busammenhang ausschließlich in einem gegenseitigen Bertrageverhältnif ihrer einzelnen Mitglieder als Einzelner befteht. Jeder hat fich mit allen andern für einen bestimmten Zwed vereinigt; er hat sich ihnen gegenüber zu gewissen Leiftungen für biesen 3med verpflichtet; aber biefe Berpflichtung hat er gegen bie Einzelnen als felbständige Rechtssubjette, und haben fie gegen ibn als felbständiges Rechtssubjekt übernommen. Wenn baber auch alle Mitglieder ber Gefellschaft über ihre Zwede und Mittel einverstanden sind, so ist bieß erst ein übereinstimmendes Wollen jo und so vieler einzelner Personen, und biefe Bemeinsamkeit ihres Wollens beschränkt sich auf ben einzelnen Fall, auf diejenigen Zwecke und Mittel, worüber die Mitglieber ber Gesellschaft ausbrücklich übereingekommen finb; ju jeder Erweiterung ober Abanderung biefer Bestimmungen ist ein neuer Vertrag nöthig, bem ebenso, wie bem ursprünglichen, alle Einzelnen beipflichten muffen. Es ift mit Ginem Wort noch keine organisirte Gesellschaft vorhanden; es giebt noch feine Personen, bie einfürallemal ermächtigt wären, bie Gesellschaft nach außen zu vertreten, ober über ihre inneren Angelegenheiten Bestimmungen zu treffen, welche für ihre Mitglieder verbindende Kraft hätten. Die Gesells schaft kann baber keinen Beschluß fassen, außer sofern alle ihre einzelnen Mitglieber beiftimmen; es fann nicht im Namen ber Gesellschaft gehandelt werben, wenn nicht alle Einzelnen bem Handelnden Bollmacht ertheilen. Die Gefellschaft als Folde kann auch kein Eigenthum bestigen. Es sind überhaupt erst einzelne in einem bestimmten Bertragsverhältniß stehende Personen, aber es ist noch keine Gemeinpersönlichkeit, keine von den physischen Personen verschiedene juristische Person vorhanden. Eine solche Gesellschaft bedarf allerdings keiner besonderen Anerkennung von Seiten des Staats; sie kann alle gesetzlich erlaubten Zwecke mit allen erlaubten Mitteln ebenso frei versolgen, wie jeder Privatmann, weil sie eben gar nichts weiter ist, als eine Anzahl von Privatpersonen, welche dadurch, daß sie gemeinsam und für einen gemeinssamen Zweck handeln, in kein anderes Berhältniß zum Staat treten, als wenn jede einzelne von ihnen für sich handeln würde.

Ein anderes ist es, wenn eine Gesellschaft fich als folde organisirt, sich eine bestimmte Verfassung giebt, beftimmte Berfonen mit ihrer Leitung und Bertretung beauftragt, wenn fie als Gesellschaft handeln und ein von bem Privateigenthum ihrer einzelnen Mitglieber verschiedenes Eigenthum besitzen will. In biesem Fall bedarf die Gesellschaft, um ein rechtliches Dasein im Staate ju haben, feiner ausbrücklichen Anerkennung. Denn burch ihre Bilbung tritt in die Staatsgesellschaft ein neues Rechtssubjekt ein. Eine organisirte Gesellschaft, wie fie fo eben beschrieben wurde, ist etwas anderes, als die bloße Collectiveinheit ihrer einzelnen Mitglieder; indem vielmehr die Einzelnen burch ihren Eintritt in die Gesellschaft die von der Mehrheit (ober überhaupt von ben verfassungsmäßigen Bertretern ber Gesellschaft) nach Maggabe ber Gesellschaftsstatuten zu fas-Tenden Beschlüsse zum voraus anerkennen und sich ihnen unterwerfen, hat sich ein von den Einzelwillen der sämmtlichen Mitglieder verschiedener Gemeinwille, eine Gemeinpersonlichfeit gebilbet, welche ihr eigenes Rechtsleben führt und ihre

i.

eigenthumliche Rechtssphäre besitzt. Es giebt jest Sandlungen und Rechte ber Gesellschaft, welche mit benen ihrer einzelnen Mitglieder nicht zusammenfallen; es giebt ein Besellschaftsvermögen, welches von bem Privatvermögen ber Einzelnen verschieden ift, auf das Berbindlichkeiten übernommen, für bas Eigenthumsrechte und Ansprüche erworben werben können, ohne daß die Einzelnen als solche für jene einzustehen verpflichtet, biese zu benüten berechtigt maren. Es ift mithin burch bas Zusammentreten ber Einzelnen zur Gesellschaft ein neues Rechtssubjekt entstanden, welches von bem Staate für seine Rechte Schut erwartet und für seine Rechtshandlungen die Freiheit ber Bewegung innerhalb bes Staatsgebiets in Anspruch nimmt. Es muß Sache bes Staats fein, barüber zu entscheiben, ob er ihm biesen Schutz und biese Erlaubnif gewähren will, ober nicht. Er hat in bieser Beziehung ber neugebilbeten Gesellschaft gegenüber bie gleichen Rechte, welche er bem Einzelnen gegenüber hat, ber um Aufnahme in ben Staatsverband nachsucht. Wie ber Staat biesem bie Aufnahme versagen fann, so fann er auch jener bie Anerkennung verweigern. Er wird biek natürlich nicht ohne triftige Gründe thun burfen; und bief um fo weniger, ba bie Personen, welche sich als eine vom Staat anerkannte Gesellschaft constituiren wollen, ihm felbst angehören, und burch eine willführliche Berfagung ber genoffenschaftlichen Rechte in ihrer freien Thätigkeit gehemmt, in ihrem Interesse gefränkt werben würden. Aber ob folche Gründe vorhanden find, ober nicht, barüber kann nur bem Staate die Entscheidung zustehen; mag biefelbe nun biefer ober jener öffentlichen Behörbe übertragen, und mag biese Behörde hiebei an bestimmte gesetzliche Normen gebunden werben, ober nicht. Denn so gewiß es ben Einzelnen freiftehen muß, unter ben vom Befet festgestellten Bebingungen

ju Bereinen für jeben beliebigen erlaubten 3med jufammen zutreten, so wenig folgt boch baraus, baf sie auch für jeben folden Berein bie staatliche Anerkennung verlangen konnen. Durch biese Anerkennung gewährt ja ber Staat nicht blos neue Rechte, sondern er übernimmt auch neue Bflichten. gewährt ber Gesellschaft bas Recht, als Gesellschaft Bermögen zu erwerben, rechtliche Afte auszuüben, von ihren Mitgliebern bie ftatutenmäßigen Leistungen zu forbern, fich burch ihre Organe an bem allgemeinen Verkehrsleben zu betheiligen, die Gesellschaftszwecke mit den ihr zu Gebote stehenben Mitteln zu verfolgen. Er übernimmt bie Ber= pflichtung, sie in ihren Rechten und ihrer Thätigkeit zu schützen. Er wird zu erwägen haben, und er allein kann barüber zu entscheiben befugt sein, inwieweit es sich mit bem Interesse und ben Rechten bes Staatsganzen verträgt, bie neue Gesellschaft zuzulassen und sie in ben Schut ber öffent= lichen Rechtsorbnung aufzunehmen. Wenn und so weit bieß nicht ber Fall ift, hat er ihr bie Anerkennung zu versagen; wenn andererseits tein solches Bebenten im Weg fteht, bat er sie zu gewähren.

Diese Anerkennung einer Gesellschaft, ber Ausspruch, daß sie vom Staat als selbständiges Rechtssubjekt behandelt werden solle, ist das, was man die Ertheilung der rechtlichen Persönlichkeit nennt. Dieser Akt darf allerdings nicht so verstanden werden, als ob die Gesellschaft erst durch ihn entstände; ihre Entstehung beruht vielmehr auf dem eigenen Willen berer, die sie bilden; der Staat kann nur die schon vorhandene Gesellschaft in sein Rechtssleben ausnehmen. Andererseits aber ist er doch weder eine Form ohne Bedeutung noch ein willkührlicher Eingriff in die Rechte der Einzelnen; denn mag auch eine Gesellschaft da sein, die gewisse Rechte auszuüben wünscht, so hat doch

ber Staat zu bestimmen, ob er ihr bieß in seinem Gebiete gestatten will, und er hat sich hiebei lediglich von der Rückssicht auf das Gemeinwohl leiten zu lassen. Die Gesellschaft entsteht und besteht durch ihre eigene Thätigkeit; aber sie bedarf rer staatlichen Anerkennung, um innerhalb eines gezgebenen Gemeinwesens Rechte erwerden und ausüben zu können; so lange der Staat diese Anerkennung noch nicht ausgesprochen hat, ist sie sür ihn blos eine Anzahl einzelner Personen, die nur als diese Einzelnen handeln und Rechte besitzen, ein eigenes Rechtssubjekt, eine Gemeinpersönlichkeit, wird sie ihm erst dadurch, daß er sie dafür erklärt.

Unter ben vom Staat anerkannten Gesellschaften muffen wir aber wieber zwei Rlassen unterscheiben. Durch bie Er= theilung ber rechtlichen Personlichkeit macht es ber Staat einer Gesellschaft zwar möglich, sich als selbständiges Rechts= subjekt innerhalb seines Bebietes zu bewegen, und er stellt fie als folches in ber gleichen Weise, wie alle andern, unter ben Schutz seiner Besetze. Aber er thut nichts, um ihren Bestand und die Erreichung ihrer Zwede burch eine positive Unterstützung, die er ihr gewährte, burch Sonderrechte, die er ihr ertheilte, burch eine privilegirte Stellung, bie er ihr anwiese, sicherzustellen. Nehmen wir 3. B. eine Aktiengesellschaft für industrielle Zwede. Wenn eine folche Gesellschaft bie juriftische Persönlichkeit erhält, tann fie Eigenthum erwerben, Berträge abschließen. Geschäfte betreiben, gegen Rechtsverlegungen bei ben Berichten Sulfe fuchen; und in allen diefen Beziehungen werben bie Bersonen, welchen bie Statuten ber Gesellschaft bie Vertretung berfelben übertragen, als ihre rechtmäßigen Bertreter, die Handlungen biefer Berfonen. werden als Handlungen ber Gesellschaft behandelt. trifft ber Staat feinerlei positive Magregeln und übernimmt feinerlei Burgichaft für ben Beftanb ber Gefellschaft und

bie Erreichung ihrer Zwecke. Er ftellt es ihr anheim, welchen Gebrauch sie von ihrem Eigenthum machen will; er hindert fie nicht, fich aufzulöfen, ihr Bermögen an ihre Mitglieber zu vertheilen, ober einem beliebigen anberen Zwed zu umenben; er bekummert fich mit Ginem Wort nicht im geringften um ihre Angelegenheiten, so lange nicht gegen sie ober von ihr ber Sout seiner Gerichte angerufen wirb. Bergleichen wir nun hiemit eine rechtliche Perfonlichkeit anderer Art, a. B. eine Ortsgemeinbe. Mag ber Staat einer folchen auch die ausgebehnteste Selbstverwaltung zugestehen, so wird er boch immer eine Aufsicht über sie in Anspruch nehmen muffen, welche über biejenige weit hingusgeht, ber industrielle ober andere ahnliche Gesellschaften unterliegen. Bei biefen begnügt er sich, in berselben Weise, wie bei jeder Privatperson, zu verhindern, daß sie die ihnen eingeräumte Stellung im Rechts- und Verfehrsleben, die ihnen gewährte rechtliche Perfonlichkeit, ju Rechtsverletungen migbrauchen; und felbst wenn in einzelnen Fällen bie Einrichtung getroffen wird, daß eine ausbrückliche Controle ihrer Beschäftsführung burch Staatsbeamte stattfindet, hat boch auch biese keinen anderen Aweck. Bei einer Gemeinde bagegen findet ber Staat fich verpflichtet, von fich aus barüber zu machen, bag ihre Einfünfte auch wirklich für die Gemeindezwecke verwenbet werden, ihr Vermögen ber Gemeinde als solcher erhalten werbe; er gestattet ihr nicht, sich ben burch bas Interesse ber Gemeinde geforberten Leistungen, ber Sorge für die Armen, für bie Schulen, für bie Ortspolizei u. f. w. zu entziehen, bas Gemeindevermögen ober erhebliche Theile beffelben ohne seine Genehmigung anderweitigen, ber Gemeinde als folder fremden Zweden zuzuwenden, es burch schlechte Verwaltung ju verschleubern, es mit Schulben zu überburben, es an bie einzelnen Bürger zu vertheilen; er murbe bieg felbst in bem

Ĺ.

Kall nicht gestatten, wenn alle Mitglieder ber Gemeinde für ihre Berson mit einer solchen Magregel (wie etwa ber Ber= theilung bes Gemeinbevermogens) einverftanben waren. Nicht anders verfährt ber Staat anch in andern Källen. langt, daß bas Bermögen ber Stiftungen und ber Korpora= tionen benselben weber entfrembet, noch für andere, als bie Stiftungs = und Korporationszwecke verwendet, daß überhaupt biese Zwecke wirklich verfolgt werben; er beaufsichtigt sie nicht blos in bem negativen Sinn, baf er fie, wie alle seine Angebörigen, an Rechtsverletzungen verhindert, sondern auch in bem positiven, bag er sie zur Erfüllung ber ihnen obliegenben Aufgaben anhält. Bahrend bemnach unter ben Gesellschaften, bie ber Staat in fich befaßt, und bie er burch Ertheilung ber rechtlichen Berfönlichkeit als gefellschaftliche Banze anerkennt, die einen von ihm innerhalb ber allgemeinen Grenzen bes Besets sich selbst überlassen werben, giebt es andere, zu benen er fich in ein positives Berhältniß fest, zu beren Gunften er ausbrückliche Magregeln trifft, um die Erhaltung ihres Bermögens, bie Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen; über beren Verwaltung er aber ebenbeghalb auch eine viel weiter gebende und positiver eingreifende Aufsicht ausübt, als über bie folder Gefellschaften, bei benen er fich mit ber negativen Ueberwachung, mit ber Berhinderung ber von ihnen mög= licherweise zu beforgenden Rechtsverletzungen begnügt.

Was soll nun ben Staat bestimmen, einzelnen Gesellschaften biese besondere Fürsorge zuzuwenden, und was Jann ihn berechtigen, in die Thätigkeit dieser Gesellschaften in der bezeichneten Weise einzugreisen? Offenbar nur der Umstand, daß sie an sich selbst, ihrem Wesen und Zwecke nach, in einem andern Verhältniß zu ihm stehen, als die übrigen. Diese dienen bloßen Privatinteressen, und deshalb kann und soll sie der Staat sich selbst überlassen; wenn sie ihn

um seine Anerkennung bitten, so hat er nur zu fragen, ob ber Gewährung biefer Bitte fein Grund bes öffentlichen Intereffe's ober bes geltenben Rechts entgegensteht, und wenn bieß nicht ber Fall ift, hat er ihr zu entsprechen; welchen Bebrauch fie aber von biefem ihnen ertheilten Recht machen, barum braucht er sich nicht zu bekümmern, benn für bie Privatinteressen, benen sie bienen, hat er nicht zu forgen; er hat bas feinige gethan, wenn er ihnen einerseits bie Möglichkeit gewährt, ihre Zwecke ungehindert zu verfolgen, andererseits fie an der Verletzung fremder Rechte verhindert. Glaubt sich ber Staat umgekehrt bei gewissen anderen Ge= sellschaften berechtigt und verpflichtet, weiter zu geben, so wird sich bieß nur barauf gründen können, bag es sich bei ihnen seiner Ansicht nach eben nicht um bloße Privatzwecke und Brivatinteressen handelt, daß sie sich die Befriedigung öffentlicher Interessen und Bedürfnisse jum 3med seben. Und so verhält es sich ja auch wirklich. Wenn ber Staat bie Gemeinden anders behandelt und ihnen eine andere rechtliche Stellung anweist, als jeder beliebigen Privatgesellschaft, so ift bieß in ber Wichtigkeit ber Gegenstände, bie ihrer Fürsorge anvertraut find, in ber Bebeutung bes Bemeinbelebens für bas Staatsleben, vollständig begründet. Benn er eine Stiftung ober einen Berein mit korporativen Rechten ausstattet, wenn er ihnen burch die Unveräußerlich= keit ihres Vermögens und andere Privilegien Vortheile gewährt, dafür aber auch eine besondere Aufsicht über sie ausübt, so thut er bieß in ber Voraussetzung, sie bienen öffent= lichen Interessen, und es sei baburch gerechtfertigt, wenn ihnen einerseits eine Stellung eingeräumt wird, auf bie eine Bereinigung für bloße Privatinteressen keinen Anspruch hat, wenn aber andererseits auch bafür gesorgt wird, daß sie biese Stellung nicht auf eine Weise benüten, welche mit jenen

öffentlichen Interessen nichts zu thun bat, oder ihnen gar wiberftreitet. Sofern fich nun eine Gefellschaft etwas im öffentlichen Interesse liegendes zum Zweck setzt und in Folge beffen vom Staate mit Rechten, welche über die bloge Anerkennung ihrer rechtlichen Perfonlichkeit hinausgeben, mit forporativen Privilegien ausgestattet wird, können wir sie eine öffentliche Rorporation nennen, und bemgemäß mit Rücksicht auf ihre rechtliche Stellung zum Staate breierlei Befellschaften unterscheiben: Die reinen Privatgesellschaften, Die vom Staat anerkannten, mit ber rechtlichen Perfoulichkeit verfebenen Brivatgesellschaften, und die öffentlichen Korporationen. Die Gesellschaften ber ersten Rlasse verfolgen Privatzwecke in rein privater Form, als freie Bereine, um welche ber Staat sich überhaupt nicht bekümmert, so lange sie sich nicht gegen feine Gesetze vergeben. Die der zweiten verfolgen Brivat= zwede mittelft einer gesellschaftlichen Organisation, für bie fie ber staatlichen Anerkennung bedürfen. Die ber britten enblich verfolgen solche Zwede, die einem öffentlichen Interesse bienen, und fie erhalten beghalb vom Staate gewisse Vorrechte und übernehmen ihm gegenüber gemiffe Berpflich= tungen, beren Erfüllung er sich burch bie Aufsicht sichert, welche er über fie ausübt. Eine Mischform, die zwischen ber zweiten und britten Rlasse in ber Mitte steht, bilben solche Gesellschaften, beren Hauptzweck zwar in ber Berfolgung eines Privatinteresses besteht, welche aber für biefen 3med eine gemeinnütige, einem öffentlichen Bedürfniß bienende Thätigkeit übernehmen. Dahin gehören z. B. Gifen= bahngesellschaften, Transportgesellschaften, Bersicherungsge= sellschaften u. s. w. Was biese Gesellschaften in's Leben ruft, ift in der Regel die Aussicht auf Gewinn, fie feten sich insofern ben Privatvortheil ihrer Mitglieber zum Zweck. Aber die Geschäfte, burch beren Betrieb sie gewinnen wollen.

befriedigen allgemeine Bebürfnisse ber bürgerlichen Gesellschaft, und baburch ist es gerechtfertigt, wenn fie ber Staat burch besondere Privilegien (z. B. bas einer Eisenbahngefellschaft verliehene Recht zur Güterexpropriation) ober son= ftige Begunftigungen (Binsgarantieen, Gelbbeitrage, Ertheilung von Aufträgen u. f. w.) unterstützt. Jede berartige Unterstützung wird jedoch an gewisse Bedingungen gefnüpft werben, jeber Leistung bes Staats wird eine Gegenleiftung ber von ihm unterstütten Gesellschaft, jeder Betheiligung besselben an ihren Interessen wird eine Erweiterung seines Auffichtsrechts entsprechen muffen. Nicht blos ben öffentlichen Korporationen, sonbern auch schon ben privilegirten Privatgefellschaften gegenüber tritt ber Staat aus ber rein negativen Haltung, fie an Rechtsverletungen zu verhindern, aber sich nicht weiter um sie zu kummern, heraus und giebt sich zu ihnen ein positives Berhältniß.

Zu welcher von biesen Klassen gehören nun die Religionsgesellschaften? in welche berselben stellen sie selbst sich durch die Aufgaben, die sie verfolgen, und die Mittel, deren sie für die Lösung dieser Aufgaben bedürfen? und in welche muß sie der Staat stellen, wenn er seine Pflicht gegen das Bolt erfüllen und sich selbst vor Gefahren hüten will?

8.

Bersuchen wir es diese Fragen zu beanworten, so werden wir uns zunächst leicht überzeugen, daß eine Kirche, sobald sie zu einiger Ausbreitung gelangt und in der Ent-wicklung ihrer Berkassung über die ersten Schritte hinaus-gekommen ist, der staatlichen Anerkennung nicht entbehren,

also mit ber Stellung einer reinen Privatgefellschaft sich nicht begnügen tann. Die driftliche Rirche hat allerdings Jahrhunderte lang feine andere Stellung gehabt. Sie war bis auf Konstantin keine vom Staat anerkannte Rorporation; fie bilbete ihre Verfassung ohne alle Rücksicht auf ben Staat aus, fie ordnete ihre Angelegenheiten burchaus nach ihrem eigenen Ermessen. Aber sie stand ebendeshalb auch außer bem Sout ber Gesete, ihre Gottesverehrung war eine religio illicita, sie befand sich fortwährend bald in einem offenen balb in einem geheimen Rriegszustand gegen ben Staat, und sie hatte es nicht ihrem gesetlich anerkannten Recht, sondern nur der thatsächlichen Ueberlegenheit ihrer Sache, ber Schwäche bes römischen Reichs und ber Sorglofigkeit seiner meisten Regierungen zu verbanken, wenn sie ichließlich als Siegerin aus biesem Kampf hervorgieng. Hanbelt es sich bagegen um eine Religionsgesellschaft, bie nicht im Rampf mit bem Staat auftritt, sondern sich auf bem Boben seiner Gesetze und Einrichtungen bewegt, fo wird eine folche fehr bald bas Bedürfnig empfinden, vom Staat als Gesellschaft, als selbständiges Rechtssubjekt anerkannt zu werben. Denn nur biefe Anerfennung fest fie in ben Stand, ein Eigenthum zu erwerben und burch ihre Organe rechtsgultige Afte zu vollziehen; so lange fie fehlt, können wohl ihre einzelnen Mitglieber ihr Eigenthum ber Gesellschaft zum Gebrauch überlaffen, aber biefe tann nicht als Gefellschaft ein von bem guten Willen ber Einzelnen unabhängiges, ihr unbedingt zur Berfügung stehendes Bermögen befiten; und ebenso wären alle Handlungen ber Gesellschaftsbeamten vor bem Gesetz nur handlungen bieser einzelnen Bersonen, welche bie übrigen Gesellschaftsmitglieder nur so weit verbinden würden, als ihnen biefelben ausbrücklich bie Bollmacht, für fie au handeln, ertheilt hatten. Unter fo beschränkenben

Bebingungen kann aber mobl ein religiöfer Berein von mäßigem Umfang, bessen Zusammenhalt mehr auf bem Einfluß einzelner Bersonen als auf festen Einrichtungen beruht. eine zeitlang bestehen; eine Rirche bagegen, welche größere Maffen umfaßt und' fie ju einer bauernben Gemeinschaft verbinden will, braucht eine feste, vor ben Gesetzen zu Recht bestehende Organisation und ein selbständiges Eigenthums: recht auf die Dinge, welche die materielle Basis ihrer Eristenz bilben, fie fann Bersammlungsorte, Mittel für ben Rultus, für ben Unterhalt ihrer Diener, für Lehranstalten u. f. f. nicht entbehren; tann aber ebenbeghalb auch bie staatliche Anerkennung nicht entbehren, ohne bie alle ihre Rechte in ber Luft schweben. Will fie anbererseits ben Staat um biefe Anerkennung angeben, so wird biefer eine Bürgschaft bafür verlangen, daß ihm selbst aus berselben keine Nachtheile er= wachsen; er wird über die Berfassung, die Grundsäte, die Mitglieder ber Gesellschaft, welche seine Anerkennung nach= sucht, Aufschluß haben wollen; er wird die Anerkennung, und ebenbamit ben Beftand ber Gefellschaft, an bie Bebingung knüpfen, bag ihm von jeber Abanderung ihrer Berfassung Anzeige gemacht werbe, und bag er freie Sand haben muffe, biefer Aenberung, falls fie ihm vom staatlichen Ge= fichtspunkt aus unzuläßig erscheint, Die Benehmigung zu versagen; er wird sich bas Recht vorbehalten, die Gesellschaft ju überwachen, und wenn sich ihr Verhalten ober ihre Lehre gemeinschädlich zeigen follte, die ihr ertheilte Anerkennung wieber zurückuziehen, fie aufzulösen; mag nun bie Ausübung biefer Befugniß ber Regierung ober ben Gerichten ober ber Besetzgebung übertragen werben. Rann baber eine Rirche bie Anerkennung bes Staats nicht entbehren, fo kann fie boch dieselbe — wenn ber Staat thut, was sein Recht ift und was sein Interesse ihm vorschreibt - auch nicht erhalten,

ohne fich zugleich manchen Beschränkungen auszusetzen, sich in mehr als Einer Beziehung vom Staat abhängig zu machen.

Allein die bloße Anerkennung von Seiten bes Staates und ber aus ihr folgende Besit ber rechtlichen Berfonlichkeit gewährt einer Kirche immer noch nicht alles, was fie an äußeren Rechten nöthig bat. Denn bamit wäre ihr zwar Die Möglichkeit gegeben, Gigenthum zu besiten und über baffelbe frei zu verfügen, es mare ihr auch bie Möglichkeit gegeben, burch ihre Organe mit rechtlicher Wirkung zu banbeln; bagegen würde ihr ber Staat keinerlei positive Unterftütung gewähren und feinerlei Bürgichaft für ibre Einrichtungen und ihren Besit übernehmen, welche über ben allgemeinen Schutz bes Eigenthums und ber Berträge Er würde nicht blos sein Unterrichtswesen binausgienge. von sich aus ordnen, ohne der Beiftlichkeit in der Leitung ber Schulen eine Stimme einzuräumen, ober in bem Lehrplan berfelben auf ben Religionsunterricht Rücksicht zu nehmen; er würde sich nicht blos aller Specialgesetze zum Schutze bes Gottesbienfts gegen Störung, aller Berbote larmenber Arbeit an Keiertagen, aller Beiträge für kirchliche Zwecke ents balten: sonbern er würbe auch seinerseits bafür, bak bas Rirchenbermogen feiner Bestimmung erhalten, ben Rirchenbeamten von ihren Untergebenen Geborfam geleistet werbe, nicht mehr thun, als bag er ber Rirche bie gerichtliche Rlage wegen Eigenthumsverletzung ober verweigerter Bertrageerfüllung freistellte. Wenn also g B. in einer Rirche, in welder Bischöfe bie verfassungemäßigen Bertreter ihres Sprengels find, ein Bischof bas Eigenthum ber Kirchen seinen firchlichen Zweden entfrembete, ober wenn in einer Rirche, welche ben Papst als ihr absolutes Oberhaupt anerkennt, ein Papft die Landestirchen mit berfelben Ruchfichtslosigkeit ausplünberte, wie bieg im Mittelalter Jahrhunderte lang gefcheben ift, ober wenn in einer bemofratisch constituirten Religionsgesellschaft eine Gemeinde ben Beschluß faßte, bas Rirchenvermögen unter fich ju vertheilen, fo batte ber Staat weber bie Berpflichtung noch bie Befugniß, bagegen einzufcreiten; er konnte bie Berletten nur an bie Gerichte verweisen, biese könnten aber gleichfalls teine Abhülfe gewähren, fo lange nicht Gesetze vorhanden waren, welche bem Kirchenvermögen ben Charafter einer unveräußerlichen Stiftung berleihen, b. h. fo lange ber Staat ber Kirche nicht mehr ge= mabrte, als nur die Anerkennung ibrer Existenz, ibrer recht-Wenn ein Pfarrer seinen Borgesetten lichen Berfonlichteit. ben Gehorsam verweigerte, so möchten biese zuseben, ob sie ibn burch rein firchliche Mittel ju bemfelben gurudbringen; Die Staatsregierung ihrerseits burfte bagu feine Bulfe leiften, und auch die Gerichte würden bieß wenigstens in bem Fall nicht einmal mittelbar thun konnen, wenn feine Gemeinbe ibm seinen Gehalt fortwährend reichte und ihm ihre Kirche Eine Religionsgesellschaft könnte nun freilich ben Bersuch machen, biese Uebelstände burch Brivatvertrage abauwenben, in benen fich ihre Beamten für ben Fall bes Ungeborfams gegen ihre Borgesetten zu Conventionalstrafen, für ben Fall einer ungerechtfertigten Berwendung bes Kirchenvermögens jum Schabensersat verpflichteten. Aber theils würde es schwer fein, biefe Berträge so abzufassen, bag teine Einreben bagegen möglich waren, theils wurben fie immer nur bie untergeordneten Beamten, nicht aber biejenigen Beborben ber Religionsgesellschaft verbinben, welche bem Staat als ihre verfassungsmäßigen Vertreter bezeichnet wären; benn gegen biese könnte bie Gefellschaft nicht klagbar werben, weil sie außer ihnen kein sie als Gesellschaft vertretenbes Organ hatte: theils wurde endlich auch ber Staat zu erwägen haben, ob es zulässig sei, daß eine Brivatgesellschaft (und nur bieß

wäre ja die Kirche ihm gegenüber) unter ber Form von Brivatverträgen sich eine Gewalt über ihre Mitglieber verschaffe, wie er fie ohne Befahr für fich felbst nur einer von ihm beaufsichtigten öffentlichen Korporation zugestehen kannob es seinerseits wohlgethan sei, einer Gesellschaft, welche folche Einrichtungen hatte, auch nur die rechtliche Berfonlich-Wie daher die Macht, welche jede fest feit zu verleiben. organisirte und einen namhaften Theil bes Bolfes umfassenbe Rirche thatfachlich befitt, für ben Staat ein Grund ift, fie nicht als eine bloße Privatgesellschaft, sondern als eine öffentliche Korporation zu behandeln, so kann umgekehrt bie Kirche auf bieje Stellung nicht verzichten, wenn fie fich ihren Beftand auf die Dauer sichern und sich eine feste, von bem Wechsel momentaner Stimmungen unabhängige Berfaffung Wenn aber biefes, so wirb auch ber Staat fich geben will. verpflichtet finden, ben Kirchen jene Stellung zu gewähren; er wird sich dieser Pflicht wenigstens so lange nicht entziehen können, als die Religion für einen bebeutenden Theil seiner Mitglieber Bedürfniß ift, und zu ihrer Förberung und Erhaltung bes firchlichen Gemeinlebens bedarf. Der Staat barf allerbings niemand zwingen, bag er einer Rirche an= gehöre; er darf bieg nicht, wie fest er selbst auch nicht allein von ber Unentbehrlichkeit und von bem Segen ber Religion. fondern auch von ber Unentbehrlichkeit und bem Segen ber kirchlichen Gemeinschaft überzeugt sein mag; wie ich bieß. früher (S. 23) jur Genüge auseinandergeset habe. ebensowenig darf er andererseits bem im Volke vorhandenen religiösen Leben bie Bedingungen verweigern, beren es für feine Aeuferung und Entwicklung bedarf; und felbst wenn eine Regierung ober bie Mehrheit einer gesetzgebenden Berfammlung tein eigenes Intereffe für bie Religion batte, mußte boch von ihr verlangt werben, bag fie bas religiöse.

Bedürsniß tes Volkes achte, baß sie bie sittliche Macht verstehe, welche ber Religion, wo sie nicht zu einer hohlen äußeren Form herabgesunken ist, beiwohnt, und baß sie ebensbeshalb einsichtsvoll genug sei, um nicht in berselben eine ber stärksten von ben gesellschaftlichen Mächten, auf benen der Staat ruht, durch Vernachlässigung zu Grunde zu richten oder sie sich durch ungerechte Behandlung zum Feinde zu machen.

Bei ber Anwendung diefer Grundfate barf man aber zweierlei nicht übersehen. So gewiß auch ber Staat alle Religionsgesellschaften, bie in seinem Gebiet find, mit bemfelben Wohlwollen und berfelben Gerechtigkeit behandeln foll. so hängt boch bas Verfahren, bas er gegen fie zu beobachten hat, nicht von ihm allein ab, sonbern es ist buich ihren Charafter und ihr Berhalten wesentlich bebingt. Gine fleine Parthei, von ber es noch zweifelhaft ift, wie lange fie sich erhalten, welchen Theil bes Boltes fie für fich gewinnen wird, kann nicht verlangen, daß ihr sofort alle die Rechte eingeräumt werben, beren altere und ihrem Umfang nach bebeutenbere Religionsgesellschaften sich erfreuen: ba fie zur Beit noch teine öffentliche Macht ift, hat fie auch auf bie Stellung einer öffentlichen Rorporation noch feinen Anspruch; fonbern bas einzige, mas fie vom Staat erwarten fann, ift bie Freiheit ihrer Bewegung und biejenigen genoffenschaft= lichen Rechte, beren fie bebarf, um als Gefellschaft existiren und ben Wettkampf mit anderen Religionsgesellschaften besteben zu können. Gine mächtige, hierardisch regierte Rirche, beren Ueberlieferungen und Ueberzeugungen fie bazu führen, auf Beberrichung bes Staatslebens hinzuarbeiten, tann fich nicht beschweren, wenn fie ftrenger überwacht wird, als solche, benen biese Neigung fremb ift, und benen bie Mittel, fie gu befriedigen, fehlen. Die Ueberwachung gilt nicht ihrem

religiöfen Leben, sonbern ihren politischen Bestrebungen. Einer Sette, ber ihre Grundfate bie Erfüllung wesentlicher Bürgerpflichten verbieten, fann vom Staate Dulbung und Nachsicht gewährt werben, wenn sie ihrem Umfang nach zu unbedeutend ift, als baf er von biefem Berfahren erhebliche Mififtanbe zu befürchten batte; aber er murbe fich felbst be= schäbigen, wenn er burch Begunstigung berfelben ber Berbreitung biefer Grundfate Vorschub leistete. Es ift insofern fachlich begründet, wenn ein Staat zwar allen Religionsgefell= schaften, bie nicht burch Wibersetlichkeit gegen bie Staats= ordnung ober durch sittengefährliche Lehren das Recht auf Dulbung verwirft haben, freie Religionsübung und rechtliche Anerkennung gewährt, aber nur diejenigen positiv unterstützt und als öffentliche Korporationen behandelt, welche bie Bürgschaft einer längeren Dauer in sich tragen und einen namhaften Theil bes Bolfes umfassen; wenn er überhaupt in seiner Gesetzebung auf die thatsächliche Beschaffenheit und Bedeutung ber verschiedenen Religionsgesellschaften Rücksicht nimmt. Die Stellung, welche er ihnen anweist, muß sich nach dem richten, was sie sind, die Unterstützung, welche er ihnen gemährt, nach bem, was fie ihm leiften, bie Beaufsichtigung, ber er sie unterwirft, nach ben Einrichtungen und Bestrehungen, die biese Aufsicht nöthig machen; die gleichen Rechtsgrundsätze führen hier, wie überall, auf ungleiche Begenftande angewendet, ju ungleichen Ergebniffen.

Weiter kommen aber auch die positiven Gesetze und Rechtsverhältnisse in Betracht. Die praktische Politik hat mit gegebenen Größen zu rechnen, sie soll nicht auf freiem Boden ein neues Gebäude aufführen, sondern auf Zustände, welche sich im Laufe der Zeit unter Einflüssen der verschiedensten Art gebildet haben, leitend, erhaltend und verbessernd einwirken. Zu diesem gegebenen gehören auch die bestehenden

Rechte und Einrichtungen. Darf auch bie Gesetzebung biese Einrichtungen (unter Entschädigung für ben Berluft moblerworbener Brivatrechte) abanbern, so wird boch eine umsich= tige Politik von biefem Rechte nicht ohne Noth Gebrauch machen; sie wird nicht einer bloken Theorie zu gefallen. und wenn biese an fich felbst noch so richtig ware, an bem Bestehenben rutteln, so lange fich nicht gezeigt bat, bag aus ben bisberigen Einrichtungen erhebliche Uebelstände bervorgeben, ober bag bieselben ber fortschreitenben politischen und Rulturentwickelung nicht genügen. Und ebenso wird fie bas Mag und die Richtung ber vorzunehmenden Neuerungen zunächst nach bem praftischen Bebürfnig bestimmen; nur wirb fie freilich hiebei, wenn fie ben Namen ber Staatstunft wirtlich verbienen foll, nicht blos bas Bebürfnig bes Augenblicks, sondern auch bas der Zukunft, so weit fich biefes erkennen läßt, in's Auge fassen muffen, und fie wird ebenbeghalb ber allgemeinen Grundfate, bie aller Staatstunft ihre letten Ziele und ihre bochften Aufgaben bezeichnen, nie vergeffen burfen. Diek gilt auch von ber vorliegenden Frage. Gine Religions= gesellschaft fann Lehrsätze und Einrichtungen baben, welche ben Staat berechtigen wurden, ihr bie Anerkennung und Aufnahme zu verweigern, wenn fie ihm noch fremd wäre; aber wenn sie mit benselben schon lange Jahre bei ihm ein= gebürgert ift, kann er bie Anerkennung, bie er ihr ertheilt hat, nicht wieber rudgängig machen, er muß sich baber nach anderen Mitteln umseben, um ben Gefahren zu begegnen, mit benen sie ihn und seine Interessen bebrobt. Gine Rirche tann Rechte besiten und Begunftigungen genießen, bie burch teine ausreichenbe Gegenleiftung von ihrer Seite begründet find; aber boch wird ber Staat Bebenken tragen, fie ihr zu entziehen, so lange sie ihn nicht burch ben Migbrauch ihrer Stellung bagu nöthigt. Gine Aenberung bes beftebenben

Rechtszustands führt immer Uebelftande und Störungen mit fich, die fich um so empfindlicher fühlbar machen, je mehr ein Theil bes Bolkes die Dinge, um die es fich handelt, alsunantastbare anzusehen gewohnt ift. Es ist ganz in ber Ordnung, wenn man folde Störungen zu vermeiben sucht, so lange es angeht; aber es ist andererseits unbedingt zu. verlangen, bag man nicht wirkliche Migbräuche verewige und ernstliche Gefahren heraufbeschwöre, blos weil man fich vorvorübergehenden Schwierigkeiten fürchtet; vor allem aber, tag man sich ber Ziele flar bewußt sei, welchen bie bestehenben-Ruftanbe entgegengeführt fein wollen. Je flarer man biefe-Ziele erkennt, je umsichtiger man andererseits bie Bedingun= gen berückfichtigt, welche burch bie thatfächlichen Berhältniffeihrer Berwirklichung gestellt find, um so sicherer wird man in ber Gesetgebung ebenso ber Gegenwart, wie ber Zufunft. gerecht werben.

9.

Aus unseren bisherigen Erörterungen ergiebt sich, baß Staat und Kirche unter unseren Verhältnissen und nach den Ansorderungen unserer Zeit und Vildung zwar allerdingsnicht mehr zusammenfallen können, daß nicht allein das Shstem der Theokratie, sondern auch das des Staatskirchensthums sich überledt hat; daß aber andererseits auch die vollstommene Trennung des Staats und der Kirche, die Behandslung der Kirchen als bloßer Privatgesellschaften, ihren Insteressen und Bedürfnissen so wenig wie denen der Staaten entspricht; daß dieselben vielmehr uur die Stellung relativ

Telbständiger Befellichaften im Staat haben tonnen. welche von ihm mit gemissen Rechten ausgestattet werben, bafür aber auch gewisse Pflichten gegen ibn zu erfüllen, und fich in gewissen Beziehungen seiner Aufsicht zu unterwerfen haben. Diese Stellung ift ferner, was ihre nabere Bestimmung betrifft, je nach bem Charakter einer Religion8= gesellschaft, ihrer Verfassung und ihrer Bebeutung für bas Bolfsleben, entweder bie einer vom Staat anerkannten Brivatgesellschaft, ober die einer öffentlichen Korporation; und nach bem Umfang ber Rechte, welche ihr in Folge beffen vom Staat eingeräumt sind, wird sich auch ber ihrer Pflichten und die Beschaffenheit ber vom Staat über sie auszuübenden Aufsicht richten muffen. Fragen wir aber, welches bie Rechte find, die ben Religionsgesellschaften als folden zustehen, wie ber Umfang und bie Grenzen berfelben ju bestimmen find, wie weit die Aufsicht bes Staats fich zu erstreden, in welchen Fällen eine positive Ginwirfung besselben auf die Kirchen ober eine Mitwirkung ber letzteren bei ben Aufgaben ber Staatsverwaltung einzutreten hat, so ist es zwar nicht allzuschwer, die allgemeinen Grundfäte anzugeben, welche für bie Beantwortung biefer Fragen maßgebend sein müssen; allein wenn wir es nun versuchen, biese Grundsäte im einzelnen burchzuführen und Die Ziele genauer zu bezeichnen, auf welche bie Kirchenpolitik unter unfern beutigen Berhältnissen binguarbeiten bat, fo treten uns alsbald erhebliche Schwierigkeiten in ben Weg.

Den Kirchen kann heutzutage, wie gesagt, nur die Stellung relativ selbständiger Gesellschaften im Staate angewiesen werden. Sofern sie nun selbständige Gesellschaften sind, muß es ein Gebiet geben, über das sie unabshängig von staatlicher Bevormundung und Einmischung zu verfügen haben; und bieses Gebiet wird alles das umfassen,

es wird sich aber auch auf bas beschränken mussen, was sich auf die eigenthümlichen Aufgaben einer Kirche in ihrem Unterschied vom Staate bezieht. Sofern fie andererseits Gesellschaften im Staat find, wird ihre Selbständigkeit nur eine relative, burch bie Staatsgesetze und bie Bebingungen bes staatlichen Lebens beschränkte sein können; so weit baber ihre Thätigkeit und ihre Einrichtungen in die burgerlichen Berhältniffe eingreifen und bie Intereffen bes burgerlichen Bemeinwesens berühren, muß es Sache bes Staats fein, bafür zu forgen, bag bie allgemeine Rechtsorbnung und bas Gemeinwohl burch fie nicht geschäbigt werben. Wird end= lich einer Rirche vom Staat eine besondere Unterftützung und werben ihr besondere Vorrechte gewährt, so wird er auch von ihrer Seite Gegenleiftungen verlangen, welche ben Diensten, bie er ibr leiftet, entsprechen. Es ift infofern im allgemeinen wohlbegründet, wenn ichon unsere altern protestantischen Theologen und Rirchenrechtslehrer bem Staat ober ben Fürsten zwar tein jus in sacra zugestehen wollten, um so mehr aber ein jus circa sacra einräumten. ligiöfen Beziehungen ihres Gemeinlebens follte bie Rirche felbständig ordnen, in ben burgerlichen fich bem Staat unterordnen - bieß ift ber Gebanke, ber ihnen bei jener Unterscheidung vorschwebt; wenn auch immerbin biefer Bedanke in berfelben feinen gang klaren Ausbruck gefunden bat, und auch an fich selbst bas Berhältnig nicht erschöpft, um bas es sich hier handelt.

Allein mit jenen allgemeinen Grundfätzen ist unsere Aufgabe noch lange nicht gelöst, so richtig sie auch sein mögen, und so unentbehrlich sie sind, wenn man überhaupt für die Betrachtung dieser Dinge von sesten Gesichtspunkten ausgehen, und sich in seinem Urtheil und seinen Maßregeln nicht von dem Bedürfniß, ober vielleicht auch nur von der K

k.

Bequemlichkeit, bes Augenblicks abbangig machen will. Man kann vollkommen zugeben, daß die Kirchen ihre eigenen Ungelegenheiten von sich aus zu ordnen bas Recht haben; und gegenwärtig wird ihnen bieses Recht ja auch wirklich im Grundfat taum noch beftritten; - aber welche Angelegenheiten sind für rein kirchliche, welche für bürgerliche ober gemischte zu halten? Man fann einräumen, bag bem Staat auf bem Bebiete bes burgerlichen Lebens bie höchste gefetgebenbe Bewalt und bas oberfte Auffichtsrecht zustehe; aber wo liegen bie Grenzen, welche bas burgerliche Gebiet von bemienigen trennen, bas bem gesetlichen Zwang unzugänglich, nur bem Gewissen und ber perfonlichen Ueberzeugung unterthan ift? ober bas, nach anderer Auffassung bieses Berhältnisses, bie Gottheit sich felbst und ihrer Stellvertreterin, ber Kirche, borbehalten hat? Man fann es für unbedingt wünschenswerth halten, daß Staat und Rirche für bie Zwecke ber Bolkberziehung, ber Sittlichkeit, bes Gemeinwohls zusammenwirken und sich gegenseitig unterstützen; aber wem foll in jedem einzelnen Falle die Entscheidung zukommen, wenn zwischen ihnen eine Meinungsverschiedenheit eintritt? Diefe Fragen find es, über welche bie Partheien weit mehr, als über bie allgemeinen Grundsäte, sich streiten; in ihrer Beantwortung muß es fich bewähren, wie jene Grundfate von Anfang an gemeint waren; babei zeigt es sich aber freilich, daß dieselben zwar theoretisch in ber Regel ohne Anstand anerkannt, aber praftisch in bem entgegengesetzesten Sinn verftanben und angewandt werben.

Näher handelt es sich dabei theils um solches, was zus nächst dem kirchlichen Gebiet angehört, aber doch zugleich in das Staatsleben und die bürgerliche Ordnung eingreift; theils umgekehrt um Berhältnisse des bürgerlichen Lebens, die aber auch eine Beziehung zur Religion haben. Bei den

Gegenständen der ersten Art fragt es sich, ob sie den Kirchen ausschließlich überlassen werben sollen, ober ob auch ber Staat bas Recht und die Pflicht hat, sich um fie zu befümmern, worin ferner bie Betheiligung bes Staats an benselben bestehen und wie weit fie fich erstrecken foll; bei benen ber zweiten Art muß umgekehrt untersucht werben, ob bie Kirchen auf sie ein Recht haben, wie weit bieses Recht geht, und was für Folgerungen sich aus bemselben ergeben. Auf ber einen Seite find die Buntte, welche vorzugsweise in Betracht tommen: die Rirchenlehre, ber Rultus, die Rirchenverfassung und Kirchenleitung, die firchliche Gerichtsbarkeit und Disciplin, die Stellung ber Rirchenbeamten und ber religiösen Genossenschaften, bas Rirchenvermögen; auf ber an= bern bie Ordnung ber perfonlichen Lebensverhältniffe, bas Erziehungs= und Unterrichtswesen, das Armenwesen. allen biesen Punkten handelt es sich um die Ausbehnung, welche theils ber firchlichen, theils ber staatlichen Thätigkeit und Gewalt ber Natur ber Sache nach zukommt, und um bie Grenzen, die ihr gezogen sind. Die Entscheidung wird aber zunächst bavon abhängen, ob bas Berhältniß, für weldes biese Bestimmung gegeben werben foll, als ein religiöses ober als ein bürgerliches zu betrachten ist, ober wenn es unter beibe Gefichtspunkte zugleich fällt, so wird es fich fragen, wie diese Elemente gemischt find, ob und wie weit sie sich trennen laffen ober an einander haften und sich gegenseitig bedingen.

## 10.

Die Selbständigkeit, welche die Rirche für sich in Anspruch nimmt, erscheint auf feinem anbern Bebiete beffer begründet, als auf bem ber Rirchenlehre, bes Dogma. Auch hier ist sie ihr zwar nicht selten verkümmert worben. Es ift nur zu oft geschehen, daß sich die Regierungen in bogmatische Berhandlungen einmischten, bag fie ben Bersuch machten, theologische Streitigkeiten zu entscheiben, religiöse Bewegungen burch Berordnungen und Gesetze niederzuschlagen. Aber folche Bersuche find ben Staaten selbst nie gut betommen, und auf firchlicher Seite find fie immer nur bon benen gutgebeißen worben, für welche bie Staatsgewalt eben Barthei nahm; sobalb bagegen ber Staat einer Rirche Lehrbestimmungen aufdrängen wollte, mit benen biese selbst nicht einverstanden war, hat sie immer und mit Recht über bie Gewalt, bie ihr angethan wurde, Klage geführt. irgend etwas frei sein muß, so ist es die religiöse Ueberzeugung; und bieß gilt von ber gemeinsamen Ueberzeugung ebensogut, wie von ber bes Einzelnen. Wie es ein Grundrecht jeber Person ist, daß niemand sie hindere, sich ihre Ansichten selbst zu bilben und sie frei zu äußern, so ist es ein Grundrecht jeder Gesellschaft, daß die Fesistellung und ber Ausbruck ihrer gemeinsamen Ueberzeugungen ihr felbst und ihren verfassungsmäßigen Organen überlassen werbe. Was insbesondere die Religionsgesellschaften betrifft, so hat ber Staat weber bie Befähigung noch bas Recht, bieß an ihrer Stelle zu thun. Seine Aufgabe und seine Thätigkeit ist auf bas Gebiet bes bürgerlichen Lebens beschränkt, bog= matische Fragen zu entscheiben hat er keinen Beruf und somit auch teine Befugniß, und er hat auch als Staat feine Organe, benen biese Entscheidung anvertraut werden könnte. Er müßte sich also boch am Enbe ber kirchlichen Organe biefür bebienen. Aber wer follte bann über bie Gultigfeit ihrer Aussprüche entscheiden? Würden fie vom Staat un= bebingt anerkannt, so wären ja sie und nicht er es, die bie Entscheibung getroffen hatten; wurden fie nicht unbebingt anerkannt, fo fiele man in bie unerträgliche Ginrichtung gu= rud, daß die lette Entscheidung über dogmatische Fragen folchen in die Hände gelegt ware, die als blos staatliche Organe bazu nicht berechtigt und bafür nicht gebilbet wären. Wo vollends ein Staat verschiedene Religionen und Con= fessionen in sich befaßt, liegt bie rechtliche Unmöglichkeit seines Eingreifens in theologische Streitfragen am Tage. ber Staatswille foll nichts anderes fein, als ber verfaffungs= mäßig festgestellte Gemeinwille bes Bolfes; bei ben Ent= scheibungen und Magregeln ber Staatsgewalt follen alle Interessen nach bem Mage ihrer Bebeutung für bas Bolts= leben berückfichtigt werben, auf bieselben soll allen ber ihrer politischen Befähigung und ihrer burgerlichen Stellung ent= sprechenbe Einfluß zustehen. Würde baber in einem confessionell gemischten Staat die Lehre einer Kirche als Ausfluß bes Staatswillens behandelt, so entstände ber Wiber= finn, daß an ber Feststellung biefer Lehre auch solche An= theil erhielten, die bieser Rirche gar nicht angehören, ja bie ihr vielleicht sogar feindselig gegenüberstehen. Wie un= möglich bieß ift, kann man sich leicht klar machen, wenn man sich eine gesetzgebenbe Bersammlung vorstellt, in ber Chriften und Juben, Ratholifen und Protestanten mit einander eine Dogmatit für eine biefer Confessionen berietben. Wollte man andererseits nur ber Regierung ober bem Re= genten bie lette Entscheidung über bie Rirchenlehre in bie Band geben, fo würde sich biefe Befugniß felbstverständlich

nur auf die Lehre der Kirche beziehen konnen, welcher sie elbst angehören. Aber worauf follte fie fich bann gründen ? Sollte fie ber Regierung als solcher zukommen, so mußtefie ihr allen Confessionen gegenüber gleichsehr zukommen, benn als Staatsregierung fteht fie in einem paritätischen Staate zu allen in bemfelben Berhältniß; follte fie an bie-Berson bes Regenten gefnübft sein, so würbe man fich bergeblich nach bem Ursprung eines Rechts umsehen, bas biefer Berfon nicht in Folge ihrer perfenlichen Eigenschaften, fonbern nur wegen ihrer Stellung im Staat anhaftete, mahrend es boch mit biefer Stellung in gar keinem innern Busam= menhang stände. Wo eine einzige Religion als Staatsreligion anerkannt ift, ba ift es nur folgerichtig, wenn ber Staat feine Souveranetat auch auf bas religiöfe Bebiet ausbehnt, und ber Rirche, wie jeber Staatsanftalt, ihre Befete, baber auch die Glaubensgesetze, vorschreibt; wo ber Grund= fat ber Religionsfreiheit gilt und burch bas Zusammensein verschiedener Confessionen gefordert ist, da können nur die Rirchen felbst barüber entscheiben, in welchen Lehrhestimmungen fie ben Ausbrud ihres Glaubens zu feben wiffen.

Aber so einleuchtend alles dieß ist, so zeigt sich boch die Sache, wenn man näher zusieht, nicht ganz so einsach, wie sie sich beim ersten Anblic ausnimmt. Sie wäre es, wenn man sicher sein könnte, daß die Religionsgesellschaften mit ihren dogmatischen Fesistellungen niemals über das religiöse und theologische Gediet hinausgreisen, daß sie nicht unter der Form einer Religionssehre ihren Mitgliedern Grundsäte zur Pflicht machen, deren Berbreitung die Staatsordnung, das sittliche oder das Rechtsleben gesährdet; wenn die Dogmen nur theoretische Annahmen wären, die keine praktischen Folgen nach sich ziehen, und nicht ebensogut auch Gessür setze das Handeln; wenn die Kirchen sich mit der Freis

beit begnügten, ihre Ueberzeugungen auszusprechen, und nicht zugleich auch bas Recht für sich in Anspruch nähmen, ihre Mitglieber bazu anzuhalten, daß sie biefen lleberzeugungen Diese praktische Bedeutung vieler Dogmen nö= thigt ben Staat, die Lehrthätigseit ber Kirchen zu übermachen und unter Umftanben gegen fie einzuschreiten. Sie ift aber auch bas einzige, was ihm bazu ein Recht geben kann; und es ist beghalb auch die Art. und ber Umfang seines Ein= schreitens nach bem Einfluß zu bemessen, ben bie Lehre einer Rirche, wenn ber Staat fie gewähren läßt, auf ihn felbst und auf die seiner Obhut anvertrauten Interessen haben Es macht einen Unterschied, ob eine firchliche Be= hörbe einen Sat nur als ihre Ueberzeugung ausspricht, ober ob fie ben Versuch macht, benfelben zu einem Glaubensgeset zu erheben, bem ihre Mitglieber sich unterwerfen, für bessen Wahrheit sie mit ihrem Bekenntniß eintreten, nach bem sie fich in ihrem Berhalten richten sollen. In jenem Fall wird fich ber Staat nicht berechtigt finden können, ber Rirchen= behörde ben Ausbruck ihrer Ansicht zu verbieten; in biesem wird er — felbst abgeseben von bem näheren Inbalt ber betreffenden Lehrbestimmung - zu erwägen haben, ob fie befugt ift, einen solchen Zwang gegen ihre Untergebenen auszuüben. Das Recht, sich seine Ueberzeugung nach beftem Bewissen frei zu bilben, und fie offen zu bekennen, ift ein allgemeines und unveräußerliches Menschenrecht; und ber Einzelne kann auf biefes Recht schon beghalb nicht verzichten, weil bem Rechte in biefem Kall eine unbedingte fittliche Berpflichtung entspricht; wenn baber jemand auch ausbrücklich erklärt hätte, dag er sich besselben begebe, so wäre biese Erklärung rechtlich angesehen null und nichtig. Der Staat ist verpflichtet, seine Angehörigen in biefem Rechte ju fouten. Nun fann er freilich anbererseits einer Religionsgesellschaft

auch nicht verwehren, von jebem, ber ihr angehören will, zu verlangen, daß er sich zu ihren gemeinsamen Ueberzeugungen Aber er hat bafür zu forgen, daß dieses Recht ber Gefellschaft bem natürlichen Recht ber Einzelnen feinen Gin= trag thue. Er barf nicht blos sich selbst und seine Organe nicht bazu hergeben, im Namen einer Rirche gegen bie Ueberzeugung ihrer einzelnen Mitglieber einen Zwang auszuüben. sondern er darf auch ihr nicht gestatten, dieselben durch anbere als rein firchliche Mittel zur Unterwerfung unter ihre Dogmen und Lehrentscheibungen zu bringen; und wenn aus ben Magregeln, zu benen sich eine Kirche wegen Abweichun= gen in ber lehre veranlagt finbet, ben bavon Betroffenen bürgerliche Nachtheile erwachsen, so wird er sich die Ent= scheidung über bie Anlässiakeit ihres Verfahrens vorbehalten müffen. Benn also g. B. ein Geiftlicher von feiner Kirchenbehörde wegen angeblicher Irrlehre abgesett wird, so wird ber Staat als solcher fich zwar nicht für berechtigt halten können, biefes Urtheil einfach aufzuheben, und bie Rirche gu zwingen, baß sie ihn im Amte lasse; aber es wird ihm zu= tommen, auf Berlangen barüber zu erkennen, ob bie Kirchenbehörbe bas Recht hatte, bem Abgesetten sein Diensteinkom= Wenn eine Kirche ein neues Dogma men zu entzieben. aufstellt, und biejenigen, welche es nicht anerkennen, aus ihrem Berband ausschließt, so wird ber Staat fie zwar hieran nicht hindern können - benn warum sollte eine Rirche nicht bas Recht haben, fich neue Dogmen zu bilben? aber er wird zu untersuchen haben, ob die Ausgeschlosse= nen zur Anerkennung ber neuen Lehre verpflichtet waren, und ob fie wegen ber Berweigerung berfelben ihres Antheils an bem Rirchenvermögen beraubt werben burfen. So wenig baber die kirchliche Lehre ihrem theologischen Inhalt nach unter bie Aufficht bes Staats fällt, fo entschieben fallen bie

Magregeln unter bieselbe, welche eine Kirche ober Kirchenbehörbe ergreift, um die Anerkennung ihrer Lehre burchzu-Jegen und Abweichungen von berselben zu verhindern.

Weiter fragt es sich aber, ob bie Bestimmungen, bie als firchliche Dogmen verfündigt werden, wirklich nur religiöse und kirchliche Fragen betreffen, ob sie nicht in bas Staatliche und rechtliche Gebiet eingreifen. Wenn bas erstere ber Fall ift, hat ber Staat allerdings teine Beranlassung und fein Recht, sich um ben Inhalt dieser Lehren zu befümmern; und auch ihre etwaige Vernunftwidrigkeit wurde ihm Dieses Recht nicht geben, es mußte fich benn um einen Aberglauben handeln, beffen Berbreitung beghalb vor bem Befet strafbar ist, weil er für strafbare Zwede gebraucht wird. Denn ob eine Lehre vernunftwidrig ist, oder nicht, und ob Die Glaubensfätze überhaupt an ber menschlichen Bernunft gemeffen werben burfen, bieg find Fragen, über welche ber Staatsgewalt gar feine Entscheidung zusteht und mit ihren Mitteln und Organen keine Entscheidung möglich ift. es ber Regierung ober ber gesetzebenben Gewalt freisteben, alle Lehren, die fie für unvernünftig halt, zu verbieten, fo wäre es mit der Freiheit der individuellen Ueberzeugung zu Ende, und es würden gerade die Ansichten, welche von ber bergebrachten Meinung abweichen und beghalb ben meisten als unvernünftig erscheinen, gerabe bie neuen wissenschaft= lichen Entbedungen, von folchen Berboten am meiften getroffen werden. Copernicus & B. hätte seine epochemachende Theorie nie bekanntmachen dürfen; benn als er mit feinem neuen Weltspftem auftrat, mußten felbst bie Belehrten barin fast ohne Ausnahme nur eine augenfällige Ungereimtheit zu seben. Anders steht es bagegen mit solchen Lehren, die sich nicht auf religiöse und theologische Fragen beschränken, son= bern sich zugleich auf bas Staatsleben und bas Gebiet ber

Staatlichen Gesetzgebung beziehen. Bier bat ber Staat alle Beranlaffung, zu untersuchen, ob ihm felbst und bem Bemeinwohl von biefen Lehren keine Gefahr brobt, ob es mohlgethan ift, wenn er zugiebt, daß fie unter ber Auftorität einer von ihm anerkannten Rirche verbreitet, bag fie von ben Religionslehrern in seinen Schulen bem beranwachsenben Beschlecht eingeprägt werben, bag ihre Anerkennung vielleicht burch Rirchenftrafen erzwungen wirb. Ein lichtvolles Beispiel gur Erläuterung biefes Unterschiebs bieten bie zwei jungften Dogmen ber römischen Rirche: bie Lehre von ber unbefledten Empfängniß ber Jungfrau Maria und bie Lehre von ber Unfehlbarkeit bes Bapftes. Bu ber menschlichen Bernunft verhalten sich biefe beiben Lehren vollfommen gleich: bie eine widerspricht ihr nicht mehr und nicht weniger als bie andere. An einer biblischen Begründung fehlt es beiben gleich unbebingt. In ber firchlichen Ueberlieferung haben fich beibe erft im Laufe bes Mittelalters eingebürgert, beibe haben indeffen auch fortwährend Widerspruch gefunden und bis auf die neuesten papstlichen Entscheidungen waren die fatholischen Theologen in ihren Ansichten über beibe getheilt. Aber jum Staat und feinen Interessen steben sie in einem burchaus verschiebenen Berhältniß. Ob bie Jungfrau Maria mit ber Erbsünde behaftet war, ober nicht, ob sie vor ober nach ihrer Geburt, in einem früheren ober fpateren Stabium ihres embryonischen Daseins bavon frei murbe, barüber tann jeder glauben, was er will, und jede Kirche lehren, was ihr gutbunkt, ohne bag ber Staat in feinem Bebiete bavon berührt würde. - hierüber mochte baber bie katholische Kirchengewalt festseten, mas ihr beliebte: ber Staat konnte bieß ihr felbst anheimstellen, so lange nur ihre Entscheidung zu keiner Friedensstörung ober Rechtsverletung Anlag gab. Db bagegen bas Oberhaupt ber katholischen Kirche von allen Mitgliebern

biefer Kirche in seinen amtlichen Erklärungen über bie firch= liche Lehre und Disciplin für unfehlbar gehalten werben muß, bieß ift nicht blos eine theologische ober firchenrecht= liche, sondern zugleich eine politische Frage von der höchsten Bebeutung. Denn mit ber Bejahung biefer Frage ift bie Verfassung ber katholischen Kirche auf's eingreifenbste ver= ändert, diese Rirche ift aus einer beschränkten Monarchie, was sie bisher boch immer noch war, in eine absolute ver= wandelt, mit ber Selbständigkeit ber Bischöfe ift es zu Ende, sie sind nur noch papstliche Diener ohne eigenen Willen; es ift bem Staate ftatt ber Kirche, mit ber er es bisher zu thun hatte, eine andere gegenübergestellt, und es versteht fich teineswegs von felbit, daß er alle Freiheiten, Rechte und Vortheile, welche er ber bisherigen katholischen Kirche ge= währt hat, ber neuen, in unbeschränkte Abhängigkeit von einem auswärtigen Oberhaupt gerathenen, gleichfalls zu ge= Zugleich ift aber auch bie Stellung währen verpflichtet ist. ber Kirche zum Staat von Grund aus verändert. bie Bapfte in ihren amtlichen Aussprüchen unfehlbar find. fo ift auch gegen bie Aussprüche, bie ihr Berhältnig zu ben Staaten und Staatsregierungen betreffen, fein Wiberspruch zulässig; man muß alle Ansprüche auf Herrschaft über bie Staaten zugeben, welche jemals von einem Bapft erhoben worden find ober in Zufunft noch erhoben werden, benn fie alle sind ja unfehlbare Erklärungen bes Stellvertreters Chrifti; es muß anerkannt werben, bag bie Bapfte nach göttlichem Recht die Könige ein= und absetzen, die Unterthanen ihres Eibes enthinden, das Land eines teperischen Fürsten einem rechtgläubigen schenken können; es muß als eine Ent= scheidung ber Gottheit verehrt werben, wenn Bius IX. im Splladus und in ber Enchklika die Gewiffensfreiheit, bie Rultusfreiheit, bie Preffreiheit verbammt, wenn er ber Rirche bas

Recht aufpricht, bie Berletung ihrer Gefete mit leiblichen Strafen zu ahnben, und bie Obrigkeiten verpflichtet, fie babei zu unterstüten. Rann man irgend einem Staat zumu= then, bag er folche Grundfate unter bem Schut einer von ibm anerkannten Auktorität verbreiten lasse? bak er bekbalb. weil religiöse Lehren ihn nichts angeben, einer Kirche gestatte, bie Grundlagen bes Staatswesens und bes öffentlichen Friebens in bem Geist und Gemüth bes Bolfes zu untergraben. und biejenigen, welche sich ihrem verderblichen Treiben wiber= setzen, mit allen Mitteln einer Gewalt zu verfolgen, bie sie ohne bie Anerkennung und Unterstützung bes Staates gar Wäre ber Staat nicht vielmehr in feinem nicht besäße? formellen Recht, wenn er die Berbreitung von Lebren, wie bie oben angeführten, einfach unter fein Strafgefet ftellte, ober wenn er einer Rirche, bie feine Souveraneat nicht anerkennt und sich ihm gegenüber als feindselige erobternde Macht organisirt, nun auch seinerseits die Anerkennung und die Rechte entzöge, welche ihr unter Bebingungen gewährt murben, bie sie selbst gebrochen hat? Ob bieg auch klug und amedmäßig ware, und ob bem Staate nicht gelindere Mittel zu Gebote stehen, um sich gegen die ultramontanen Angriffe zu schützen, bieß ist eine andere Frage; aber wenn er auch zu ben äußersten schritte, wurde er bamit bie Grenzen seines Rechts nicht überschreiten. In ber Form eines Dogma foll in diefem Fall nicht blos ein firchenrechtliches, fonbern auch ein politisches Spftem zur Geltung gebracht werben, von welchem die Lebensbedingungen bes Staats auf's tiefste Das gleiche kann aber auch in jebem anberührt werben. beren Falle geschehen, und es ist in hundert Fällen geschehen. Jebe Behauptung und jeber Anspruch kann die Form bes Dogma annehmen, jum Glaubensfat ober zur Religionspflicht gemacht werben. Bei ben Mormonen ift bie Polygamie

und bei ben Affassinen war ber Meuchelmord burch bas Dogma geheiligt. Wollte ber Staat die Lehre ber Kirchen schlechtweg als etwas behandeln, das ihn nicht berühre und feiner Aufsicht nicht unterliege, fo müßte er nicht allein alles. Einschreitens gegen fitten = und staatsgefährliche Lehren sich enthalten, sobald diese im Ramen der Religion und von einer firchlichen Behörde vorgebracht werben, sonbern er mare genöthigt, ihrer Berbreitung auch feinerseits Borfchub zu leiften, fie unter ber Auftorität einer öffentlichen Korporation und mit allen ben Mitteln betreiben zu laffen, bie er felbft in bie hand ber Kirche gelegt hat. Bu einer folden Unmacht und Abhängigkeit tann man bie Staaten ben Kirchen gegenüber unmöglich verurtheilen; so wenig man ihnen vielmehr bie Befugniß zu einer positiven Einwirtung auf die Lehr= thätigkeit ber Rirchen beilegen kann, so unentbehrlich ist ihnen bas Recht, sie zu überwachen und etwaigen Eingriffen in bie Rechte bes Staats ober in die sittliche Ordnung entgegen= zutreten.

# 11.

Was von der Lehre gilt, gilt auch von dem Kultus. In welchen Formen eine Religionsgesellschaft die Gottheit verehren, durch welche Mittel sie das Bedürsniß gemeinsfamer Erbanung für ihre Angehörigen befriedigen will, das muß zunächst ihr selbst überlassen werden, und der Staat hat ihr darüber keinerlei positiv gebietende Borschrift zu erstheilen. Aber unbedingt kann er auf das Recht, in die kirchlichen Angelegenheiten einzugreisen, auch in Sachen des

Rultus nicht verzichten. Denn einmal können in einer Religionsgesellschaft über ben Rultus ebenso, wie über bie Lehre, Streitigkeiten und Spaltungen entsteben, von benen nicht blos die kirchliche Stellung, sondern auch die Bermögensrechte und bie burgerliche Ehre ihrer Mitglieber berührt werben; und so weit bieses ber Kall ist, tann bie Entichelbung nur bem Staat, als bem allgemeinen Bort ber Rechtsordnung, jufteben. Er wird in biefem Fall allerdings nicht barüber urtheilen können, welcher ber streitenden Theile bie Bottheit auf die ihr wohlgefälligere Weise verehrt; auch nicht barüber, welcher von ihnen bie Ueberlieferung feiner Rirche; bie Auftorität ihrer heiligen Schriften, ben Beift ihrer Glaubensweise für sich hat; benn alles biefes sind theologische Fragen welche ben Staat als folden nichts angeben, ju beren Entscheidung er weber bie Befugnif noch bie geeigneten Organe besitzt. Aber sofern burch Streitigteiten über ben Rultus Magregeln ber firchlichen Jurisbittion bervorgerufen worben find, barf er benen, welche fich burch biefelben in ihren bürgerlichen Rechten beschwert glauben, ben Schut seiner Besetze und Berichte nicht entziehen; mag er fich baber auch auf bas Materielle jener Streitigfeiten noch so wenig einlassen, so fallen dieselben boch nach ihrer formell rechtlichen Seite unter seine Cognition, und ba biefe selbst sich ohne alle Rücksicht auf die materiellen Streitpunkte nicht felten gar nicht erledigen läßt, fo ift ihm jene absolute Gleichgültigkeit gegen Fragen bes Kultus, welche man wohl von ihm verlangt hat, schon baburch unmöglich gemacht.

Auch ber Kultus kann aber ferner trotz seiner religiösen Abzweckung Bestandtheile enthalten, gegen welche der Staat vom sittlichen und politischen Standpunkt aus einzuschreiten veranlaßt ist. In roheren Religionen sind oft grobe Unsittslichteiten und Berbrechen, Unzucht, Menschenopfer, Selbst=

mord, Selbstverstümmlung, Bestandtheile bes Kultus. Aber auch in solchen, die ihr geistigerer Charafter bavor hätte schützen follen, find gottesbienstliche Afte nur zu oft benützt worben, um bem Bolte Bunber vorzugaukeln, seiner Leicht= gläubigfeit Gelb abzuschwindeln; Wallfahrten, Processionen und gemeinsame Andachten find nur zu oft ein Anlag zu Friedensstörung, Gewaltthätigkeiten und mancherlei Unfug geworben. Wenn ber Staat hier eingreift, um Unordnungen und Migbrauche zu verbüten, thut er nur, was seines Amtes ift, und es ist eine eigenthümliche Zumuthung, wenn man pon ihm verlangt, bag er bas, was er außer Berbinbung mit bem Rultus als eine Berletung der Gesete und ber öffentlichen Ordnung bestrafen und verhindern mußte, deß= halb bulben solle, weil es sich unter bem Mantel ber Re= ligion birgt: ba es ja baburch gerade nur um so strafbarer und gefährlicher wirb. Andererseits bietet aber ber Rultus benen, welche die Rultushandlungen vollziehen, die günftigfte Gelegenheit zu politischer und socialer Agitation: und es bebarf kaum ber Bemerkung, in welchem Umfang und mit welchem Erfolge biefe Gelegenheit in allen Religionen und in allen Zeiten bis auf die Gegenwart berab von Brieftern und religiösen Demagogen benütt worden ist. Die Opfer und die Orafel, die Wallfahrten und Gebete, die Bredigt und ber Beichtstuhl, fie alle haben ungahligemale ben Bartheien als die wirksamsten Mittel zur Befestigung ibrer Berrschaft gebient; und ob hiebei ein Fürst von seinem Beichtvater ober eine Bählerschaft von ihrem Pfarrer beherrscht wird, ob bas Bolk in Gährung geräth, weil bas herkömmliche Wunder am Fest des Heiligen ausbleibt, ober weil ein fanatischer Prediger ihm die Magregeln ber Regierung in einem falschen Licht zeigt, macht in ber Sache felbst keinen Unterschieb. Und gerade baburch, bag bie Rul=

tusafte für fie benüt werben, unterscheibet fich biese firch= liche Agitation von jeder andern. Man kann es keinem Einzelnen und feiner Barthei verwehren, für ihre Unsicht mit allen gefetlich zuläfigen Mitteln Anbanger zu werben; man fann ihnen auch nicht verbieten, ihre Sache als bie Sache Gottes, bie Unterstützung berfelben als eine religiöfe Pflicht barzuftellen. So lange bieß nur von Privatpersonen und in außeramtlicher Weise geschieht, liegt barin nicht mehr, als die Aeußerung einer Privatansicht, die ebensoviel Recht hat, fich geltend zu machen, wie jede andere: wer nicht mit ihr einverstanden ist, ber tann ihr auf gleichem Boben ent= gegentreten, fie mit gleichen Baffen befampfen. verhält es sich mit einer Agitation, zu welcher die gottes= bienftlichen Handlungen ber Kirche benützt werben. ber Prediger auf ber Rangel, ber Priester im Beichtstuhl fagt, bas fagt er nicht als Privatmann, sonbern als Diener ber Kirche, als Organ ber Gottheit; er fagt es mit ber Auftorität, welche in ben Augen bes Bolfes an biese Stellung geknüpft ift; er fagt es unter Umftanben, welche feinen Worten eine besondere Rraft geben, unter benen man von ihm bie Berkündigung einer unzweifelhaften, auf göttlicher Offenbarung beruhenden Wahrheit erwartet, seinen Rath= schlägen und Ermahnungen ein mehr als gewöhnliches Bertrauen entgegenbringt. Daß aber ber Rirchendiener biese Auftorität hat, bas hat er wesentlich seiner vom Staat anerkannten und begünftigten amtlichen Stellung zu banten. Daß fich ihm zur Geltenbmachung feines Ginfluffes Gelegenbeit darbietet, ist wesentlich bedingt durch die Gesetze, welche bie gottesbienstlichen Berfammlungen gegen Störungen, ben Prediger gegen Unterbrechung, bas Beichtgeheimniß gegen Berletzung sicherstellen: wenn die Kirche und ihre Beamten vom Staat nicht anerkannt, ihre amtliche Thätigkeit nicht

geschätzt ware, wenn sie für ihre Birksamfeit ausschlieklich auf die Mittel einer blogen Brivatgesellschaft beschränkt maren, hatten ihre Borte nicht bie Wirfung und ben Gin-Auf, bie sie jest haben. Der Staat ist unftreitig befugt, zu verlangen, bag bie Stellung, bie er ben Dienern ber Sirche anweist, ber Schut, ben er ihren gottesbienstlichen Sandlungen gewährt, nicht zu anberen Zweden benütt werbe, als biejenigen, wofür sie gewährt sind, bag sie am wenigsten 21 Rechtsberletungen ober zu Angriffen auf ben Staat und feine Ordnung gemißbraucht werben. Wenn er bie Kirche als felbständige Gesellschaft anertennt und ihr die Rechte einer öffentlichen Rorporation verleiht, so thut er biek unter ber Boraussekung, und er darf es nur unter ber Boraussekung thun, baß sie keine andern Zwede verfolge, als die ihm bekannten und in ihrer Aufgabe liegenben religiösen. Sbendamit ifter aber auch berechtigt, barüber zu wachen, baf biefe Bebingung von ber Lirche und ber Geiftlichkeit nicht verlett werbe. Sollten sich vollends die Diener einer Kirche bei Rultusbandlungen Chrenfrantungen gegen Berfonen ober Beborben, Schmähung und Aufhetzung gegen Anbersglaubenbe, beleibigenbe Ausfälle gegen bie Staatsgewalt, aufwieglerischen Tabel ber Gesete, überhaupt solde Dinge erlauben, welche an und für sich schon strafbar sind, und in einer öffentlichen Bersammlung, unter ber boppelten Auftorität ber Re= ligion und ber amtlichen Stellung begangen, bieß noch mehr werben, so ist es gang in ber Ordnung, wenn bieser Diffbrauch eines öffentlichen Amtes und einer beiligen Sandlung wegen feiner größeren Befährlichkeit auch mit fcwereren Strafen belegt wirb. Ein Beiftlicher bat einmal einen anbern Charatter als ein socialistischer Reiseprediger, mas in der Kirche gesprochen wirb, hat eine andere Auftorität, als ein Bortrag in einem beliebigen gemietheten Lotal; bie Rirche finbet

es höchst natürlich, daß dem so ist, und sie würde sich sehr unangenehm enttäuscht sinden, wenn der Staat alle die Einzrichtungen und Maßregeln zurückzöge, welche dieser ihrer Stellung so wesentlichen Borschub leisten und sie zu einem guten Theise bedingen. Nun gut; dann möge sie sich aber auch erinnern, daß jeder Berechtigung eine Berpstichtung entspricht, und daß der Staat niemand, wer es auch sei, Borrechte gewähren kann, ohne gleichzeitig dafür zu sorgen, daß dieselben nicht gegen ihn selbst, gegen die öffentlichen Interessen nnd die öffentliche Rechtsordnung gekehrt werden.

### 12.

Bu ihren inneren Angelegenheiten pflegen bie Rirchen neben ber Lehre und bem Kultus als ein brittes Hauptstud ihre Berfaffung zu rechnen, und es laffen fich bafür gewiß fehr erhebliche Grunde beibringen. Jebe Gesellschaft, tann man fagen, bat bas natürliche Recht, über bie Mittel und bie Organe, beren sie sich für ihre Zwecke bebienen will, felbständig zu entscheiben; eine Religionsgesellschaft kann sich bieses Recht um so weniger verkummern laffen, je enger ber Rusammenhang ift, in bem ihre Berfassung mit ihrem ganzen religiösen Leben und ihrem Dogma steht. 3. B. eine Religionsgesellschaft sei bes Glaubens, bag ihr Briefterthum von ber Gottheit felbst gestiftet ift; sie habe Bischöfe, in benen sie die Bewahrer und Ausleger ihrer Tradition, die von Gott eingesetten, mit ber Regierung und ber Berichtsbarkeit über ihre Diöcesen bevollmächtigten Dr= gane ber Gottheit verehrt; fie habe ein Oberhaupt, von bem

sie überzeugt ist, daß ihm alle ihre Mitalieder unbedingt zu gehorchen, seine Aussprüche ebenso bereitwillig, wie wenn fie unmittelbar aus bem Mund Gottes tamen, ohne Zweifel und Wiberrebe als unfehlbare Wahrheiten anzunehmen bei Berluft ihrer Seligkeit verpflichtet seien: hieße es nicht einer folden Religionsgesellschaft an's Berg greifen, sie in ihren theuersten Ueberzeugungen verleten, wenn man ihr verbieten wollte, sich die Verfassung zu geben, welche diesem ihrem Glauben entspricht? wenn etwa ber Staat verlangen wollte, baß ber Berkehr mit ben kirchlichen Oberen unter seiner Aufsicht stehe, daß die Erlasse des Rirchenoberhaupts nur bann als verbindlich anerkannt und befolgt werben, wenn er fie genehmigt hat, ober wenn er ben einzelnen Geiftlichen und ben Gemeinden eine Mitwirfung bei ber firchlichen Gesetzebung und Verwaltung einräumen wollte, welche bie Berfassung ber Kirche ausschließt? Ihre Berfassungsein= richtungen find eine Sache, welche bie Rirche lebiglich mit sich felbst und ihren Mitgliebern abzumachen hat; ber Staat hat es in seinen Beziehungen zur Kirche mit ihr nur als Ganzem zu thun; bie innere Organisation bieses Ganzen geht ihn nichts an, wenn nur sein Berhalten gegen ben Staat zu Rlagen feinen Grund giebt.

Aber so scheinbar bieß lautet, so ist es boch nur die eine Seite der Sache. Die Kirchen werden hier wie reine Privatgesellschaften behandelt, in deren Verfassung und Verwaltung der Staat sich einzumischen kein Recht habe. Selbst wenn sie dieß wären, würden nun freilich die Ansprüche, die für sie erhoben werden, noch immer zu weit gehen. Denn auch Privatgesellschaften kann ein Staat nicht jene unbedingte Autonomie zugestehen, die von einzelnen Relisgionsgesellschaften heutzutage verlangt wird. Selbst wenn eine Gesellschaft gar keine Ansprüche an ihn macht, wenn

fie nicht einmal bie Anerkennung ihrer rechtlichen Berfönlichkeit von ihm begehrt, muß er boch verlangen, bag fie biejenigen Bebingungen erfülle, bie er auch ichon einer Brivatgesellschaft auferlegen muß, um fie auf feinem Bebiete bulben zu können. Der Staat braucht allerbings nicht zu forbern, bag alle Bereine und Gefellschaften, welches auch ihre Zwede und ihr Umfang fein mogen, bei feinen Behörben angemelbet werben, sonbern er wird sich mit bieser Forberung auf folche Gesellschaften beschränken können, bie fich als politische Bereine ein bestimmtes Eingreifen in bie öffentlichen Angelegenheiten zum Zweck setzen. Aber bas wird er verlangen muffen, baf in feinem Bebiete feine Befellschaft existire, welche ausbrücklich barauf ausgeht, sich ber Renntniß ber Behörben zu entziehen; er wird folche Befellschaften, bie benfelben eine mahrheitsgemäße Austunft über ihre Zwede, ihre Einrichtungen und ihre Mitglieber verweigern ober bieselben burch falsche Angaben hierüber zu täuschen versuchen, mit Ginem Wort: gebeime Befellichaften in feinem Schofe nicht bulben, er wird fich nicht ber Gefahr aussetzen burfen, bag sich unter bem Schutz bes Beheimnisses Bereinigungen für gesetwidrige Zwede bilden. Mag er ferner noch so weit bavon entfernt sein, die Freibeit seiner Angehörigen ohne Noth zu beschränken, mag er es insofern jedem anheimstellen, jeden erlaubten 3med nicht blos aus eigenem Antrieb, sonbern auch einem fremben Willen zuliebe zu verfolgen, so kann er boch nicht gestatten, bag - seine Unterthanen sich einem fremben Willen, vorübergebend ober für immer, unbebingt unterwerfen. Denn biefe unbedingte Unterwerfung wurde fie verpflichten, auch ungesetlichen Befehlen ihrer Oberen zu gehorchen, gesetlichen Befehlen ber bürgerlichen Obrigkeit unter Umftanden ben Gehorsam zu verweigern; und sie würde es ihnen unmöglich

machen, ihre bürgerlichen Pflichten in solchen Fällen, in benen von ihnen ein Handeln aus eigener Ueberzeugung erwartet wird, z. B. als Wähler, Geschworene oder Richter, zu erfüllen. Der Staat ist beshalb ganz in seinem Rechte, wenn er die Theilnahme an Verbindungen verbietet, die ihre Mitglieder zu unbedingtem Gehorsam verpflichten. Wären daher die Kirchen auch blose Privatgesellschaften, so hätte der Staat noch Grund genug, sich um ihre Versassung zu bekümmern und sie nach den allgemeinen Grundsäten der Aussicht über Bereine zu überwachen.

Aber fie find feine blogen Privatgefellschaften; fie find öffentliche, vom Staat anerkannte Rorporationen. Anerkannt find sie aber in der Berfassung, die sie hatten, als sie in ben Staat eintraten, ober bie sie in ber Folge unter Buftimmung bes Staates erhielten. Wenn fich irgend eine neue religiöse Gesellschaft innerhalb bes Staats bilbet und seine Anerkennung nachsucht, so wird ihr biese nur auf Grund ber Statuten ertheilt, welche fie ber Staatsbehörbe vorgelegt bat; will sie an biesen Statuten etwas anbern, so hat sie bazu bie Genehmigung ber Regierung einzuholen, benn biefe be= stimmte, vom Staat anerkannte Gesellschaft ift fie nur burch biefe ihre Berfassung; ob eine Beranberung berfelben für ben Staat nicht ein Grund ist, ihr seine Anerkennung zu entziehen, darüber hat nur er felbst zu entscheiben. anbers verhält es fich auch mit folden Befellschaften, welche fich in einem Staate nicht neu gebilbet haben, sonbern bei feiner Entstehung ober bei ber Einverleibung eines seiner Lanbestheile auf feinem Gebiet icon bestanben. Er bat fie in berjenigen Berfassung in sich anfgenommen, in ber er fie vorfand, ju jeder Beränberung biefer Berfassung war und ift seine Zustimmung erforderlich. Denn so wenig er auch, wenn einmal bas Shitem bes Staatsfirchenthums aufgegeben ift, in die innern Berbaltniffe ber Rirchen als folche sich einzumischen noch ein Recht hat, so unbestreitbar ist er befugt, nach eigenem Ermeffen zu bestimmen, ob er ftatt ber Behörben, welche er bisher als bie gesetlichen Bertreter einer Religionsgesellschaft anerkannt bat, in Zukunft andere, vielleicht auf einer ganz nenen Grundlage gebilbete und mit wesentlich veränderten Befugnissen ausgestattete, in ber glei= den Stellung anerkennen will, ob er bie Rechte, welche er einer Religionsgesellschaft unter bestimmten Boraussetzungen eingeräumt hat, unverändert fortbauern laffen will, nachdem bie Gesellschaft burch eine Aenberung ihrer Berfassung jene Boraussetzungen mobificirt, vielleicht in höchft wesentlichen Bunkten modificirt hat. In biefer Lage befinden sich bie " Staaten im gegenwärtigen Augenblick ber romischen Rirche gegenüber. Durch bie vatikanischen Beschlüsse ist in ber Berfassung biefer Rirche eine so wesentliche Beranberung borgenommen worben, bag bie Staaten allen Grund haben, sich über die Folgen Rechenschaft abzulegen, welche sich aus biefer Beränderung für ihre eigene Stellung zu berfelben ergeben muffen; und wenn freilich baran ber Natur ber Sache nach nicht gebacht werben tann, bag fie ihr beghalb bie staatliche Anerkennung entziehen, so läßt sich boch ber Korberung um so weniger ausweichen, baf sie ihre kirchenpolitische Gesetzebung ber veränderten Lage andassen, welche nicht von ihnen, sondern ohne ihre Zuthun und ihre Zustimmung von ber Kirche geschaffen worben ift, daß sie alles thun, was nöthig ift, um ben Gefahren vorzubeugen, bie bem Staatswohl und bem öffentlichen Frieden aus biefer Lage erwachsen können. Der Staat erlaubt sich in biesem fall teinen Eingriff in die innern Angelegenheiten ber Kirche; er gebietet ihr nicht, fich beftimmte Ginrichtungen au geben, er verbietet ihr nicht einmal, sich solche zu geben, die er nachtheilig für sich selbst findet; er zieht nur aus dem Schritte, ben sie gethan hat, ohne ihn zu fragen, sür seine Gesetzgebung die Consequenzen, die er sich selbst und dem öffentslichen Interesse schuldig zu sein glaubt.

### 13.

Aehnlich verhält es fich mit ber Rirchenleitung. Wenn ber Staat barauf verzichtet, die Kirchen als Staatsanstalten zu behandeln, so wird er die Berwaltung der tirch= lichen Angelegenheiten ihnen felbst überlassen muffen, und sich seinerseits auf diejenige Aufsicht beschränken, zu ber ihm bie rechtliche Stellung biefer Korporationen und ihre Bebeutung für bas öffentliche Leben ein Recht giebt. Aber biefes Aufsichtsrecht führt allerdings etwas weiter, als biejenigen zugeben, welche für bie Rirchen eine unbeschränfte Selbstregierung in Anspruch nehmen. Wollen wir auch von allen ben Befugnissen absehen, die einer Regierung in firchlichen Angelegenheiten auf Grund besonderer Bertrage und Rechtstitel, z. B. bes Patronatrechts, zustehen können, so ist boch bas wenigste, was jebem Staat ben Religionsgesellschaften (wie allen Befellichaften) gegenüber eingeräumt werben muß, bas Recht, fie an einer Thätigkeit zu verhindern, welche ben Staatsgeseten wiberstreitet. Was aber mit ben Geseten in Wiberspruch steht, barüber muß ber Staat sich felbst bie Entscheibung vorbehalten, wenn er nicht gerabehin zum Unterthan ber Rirche werben foll; benn biefe wird ihrerseits na= türlich nie zugeben, daß eine ihrer Berfügungen ungefetlich ober ungerecht sei, und es hat noch nie eine Anmagung ber

Hierarchie ober eine Ausschreitung bes Fanatismus gegeben, für die man sich nicht auf die unverjährbaren Rechte der Kirche berusen, die man nicht mit dem Namen der Freiheit und des Gesetzes zu verbrämen gewußt hätte.

Bas für Mittel foll nun aber ber Staat ergreifen, um fich und seine Angehörigen gegen Uebergriffe ber Kirchenbehörben zu schüten? Den absoluten Regierungen bes vo= rigen Jahrhunderts war bieg leichter gemacht, als unfern constitutionellen. Sie waren nicht fo ftreng, wie biefe, an gefetliche Formen gebunden, und konnten nöthigenfalls auch obne Befet und gerichtliches Berfahren nach politischer Zwedmäßig= feit vorgeben. Sie hatten es ferner nicht blos bei ber protestantischen Rirche mit einer von ihnen gang abbängigen Körperschaft, sondern auch in der katholischen im allgemeinen mit Rirchenbehörben zu thun, welche viel nachgiebiger, und auch ihrerseits von ben Grundsäten ber Aufflärung und ber Dulbsamkeit viel tiefer berührt waren, als die heutigen Bortampfer ber römischen Kirche. Doch fanden auch fie gewisse Einrichtungen zur Abwehr ber Ausschreitungen nöthig. zu benen bie römisch=katholische Kirche und ihre Säupter im= mer geneiat waren. Die wichtigften von biefen Ginrichtun= gen waren bas Placet und bie appellatio ab abusu. Reine papstliche Bulle und feine bischöfliche Berordnung follte ohne bie landesherrliche Genehmigung verkündigt werden ober Gültigkeit erlangen; und andererseits behielt sich ber Staat bas Recht vor, Beschwerben gegen ben Migbrauch ber geistlichen Gewalt anzunehmen und je nach Umständen bagegen einzuschreiten. Heutzutage ist bas Placet fast allgemein theils ausbrücklich, wie in Preugen und Belgien, theils wenigstens thatfächlich aufgegeben, und erft in ben letten Jahren haben wir in einem beutschen Staate, wo es verfassungsmäßig noch besteht, bas unwürdige Schauspiel erlebt, daß die vatikani= schen Constitutionen von ber großen Mehrzahl ber Bischöfe obne jebe vorgängige Mittheilung an bie Staatsregierung, von einem berselben gegen ihr ausbrückliches Berbot verkünbigt wurden, ohne bag bie Regierung biese firchlichen Bürbenträger wegen einer fo grellen Befetesverletung zur Rechenschaft zu ziehen gewagt ober nöthig befunden hatte. war nun freilich eine beklagenswerthe Schwäche, und auch ba, wo bas Placet auf gesetslichem Wege beseitigt wurde, war es eine unverkennbare Uebereilung, daß man die bisberige, immer bin nicht unbrauchbare Einrichtung fallen ließ, ebe man fich nach einem Erfat für biefelbe umgefeben hatte. Aber wenn jene Einrichtung auch nicht werthlos für ben Staat war, so war fie boch allerbings in mehr als Einer Beziehung ungenügenb. Es war ben Bischöfen zur Pflicht gemacht, sowohl ihre eigenen Erlaffe als bie papftlichen Defrete vor ber Berkimbigung ihrer Regierung jur Genehmigung vorzulegen. Allein für ben Kall, daß biefes Gebot übertreten wurde, fehlte es an jeber gesetlichen Strafbrohung, burch beren Anwendung eine Regierung bemfelben Rachbruck verschaffen konnte. einzige Folge ber fehlenben Regierungsgenehmigung war im besten Fall bie bürgerliche Ungültigkeit ber betreffenben kirch-Aber wenn sie auch von der Regierung lichen Berfügung. für ungültig erklärt wurde, hörte fie barum boch nicht auf, bie Bewissen ber fatholischen Bevölkerung zu binden, nachbem sie einmal von ber firchlichen Beborbe in amtlicher Form publicirt war. Dagegen giebt es aber freilich überhaupt kein burchgreifenbes Mittel, ba papstliche Defrete, zumal nach bem neuesten Dogma, nicht erst von ben Bischöfen publicirt zu werben brauchen, um vor bem firchlichen Forum zu gelten, fonbern an und für sich jeben verbinden, ber sie auf glaubwürdige Weise kennen lernt. Konnte baber auch eine Regierung burch Die Anwendung bes Blacet ibre Bischöfe an ber Berfündigung

einer ihr unangenehmen papstlichen Entscheidung bindern, so batte fie boch bamit bie Schwierigkeiten, welche aus biefer Entscheidung für fie bervorgeben konnen, noch lange nicht be-Das Blacet bat aber auch wirklich eine Seite, bie seitigt. uns abftöfit. Solche Praventivmagregeln liegen nicht im Geift unferer Zeit; wie uns ein Strafgefet gegen Bregvergeben lieber ift, als bie Cenfur, fo geben wir auch zur Abwehr firchlicher Uebergriffe ber Repression bor ber Pravention ben Borgug. Es wiberftrebt unfern Begriffen von ber berechtigten Freiheit religiöfer Befellichaften, bag eine Rirchenbeborbe für ihre Amtsbandlungen bie Genehmigung ber Regierung auch in bem Fall einholen folle, wo fich diese Bandlungen ausschließlich auf die innern Angelegenheiten ber betreffenben Religionsgesellschaft beziehen. Und boch geht es nicht wohl an, bas Placet, wenn man es einmal überhaupt bat, mit einigen neueren beutschen Besetzebungen auf biejenigen firchlichen Erlasse zu beschränken, welche in bie bürgerlichen Berbattniffe eingreifen. Denn wer soll vorkommenden Falls entscheiden, ob biese Boraussetzung Anwendung findet? Rirchenbeborben werten von allen ihren Berfügungen bebaupten, bag bieselben rein firchlicher Ratur seien, und werben fie verkündigen ohne die staatliche Genehmigung nachausuchen; erflärt bann ber Staat auch nachträglich, bag fie bamit Unrecht gethan baben, fo läft fich bie Sache boch nicht mehr rückgängig machen, und auch wenn gegen folche unbefugte Bublikationen ein Strafgefet existirte, wurde fich boch ben Kirchenbeamten bie Absicht einer Gesetzeletung fo gut wie gar nie beweisen lassen. Erwägen wir vollenbe, wie schwer es ist, ein Recht, wie bas bes Placet, wieberberzustellen, nachdem man es einmal aufgegeben bat, so werben wir uns ber Ueberzeugung nicht verschließen konnen, baß ber Staat fich nach anberen Mitteln umfeben muß, um die Kirchenbehörden an Eingriffen in seine Rechtssphäre zu hindern.

Ein solches Mittel war nun die Appellation gegen ben Migbrauch ber geiftlichen Gewalt, welche schon im Mittel= alter nicht felten vorkommt, und in Frankreich feit bem 16ten Jahrhundert fich ju einer für biefes Land fehr wichtigen Einrichtung bes öffentlichen Rechts entwickelte. Der appel comme d'abus war hier eine furchtbare Waffe in ber hand ber Parlamente, bie fich berfelben mit Nachbruck bebienten, um nicht allein Uebergriffe ber Kirche in bas bürgerliche und politische Gebiet zurückzuweisen, sondern auch über bie firchliche Gerichtsbarkeit und Disciplin eine für die Rirchenbehörben fehr brudenbe Aufsicht auszuüben. Seit ber Repolution hat aber diese Einrichtung auch in Frankreich ihre Bebeutung großentheils verloren. In anderen Ländern, und fo namentlich auch in Deutschland, hatte fie fich zwar nicht fo bestimmt ausgebilbet, wie in Frankreich, boch war wenigstens in allen ben Fällen, wo bie kirchliche Gewalt in burgerliche Berbaltniffe eingriff, bie Befugnif bes Staats, ihre Beschlüffe zu reformiren und bie Bollziehung berfelben zu verhindern, anerkannt, und sie wurde vorkommenden Falls auch in Anwendung gebracht; erst seit 1848 ist mit der zunehmenben Emancipation ber Kirchen auch bieses staatliche Recht mehr und mehr in Abaana gekommen. Ebendamit ift aber in unserem beutigen Staatsfirchenrecht eine Lucke entftanben, beren Ausfüllung eine bringenbe Aufgabe ber Gefet= gebung ift. Je freier ber Staat bie Rirchengewalt fich auf ihrem Gebiete bewegen läßt, je vollständiger er auf die Präventivmakregel bes Blacet verzichtet, um fo weniger läft fich bie Forberung abweisen, bag ihm bas Gefet bie Mittel an bie Sand gebe, um fich felbst und seine Unterthanen gegen eine Ausbehnung ber kirchlichen Gewalt auf bie bürgerlichen

Rechte und Berhältniffe zu schüten. Gin Mittel biezu ift es nun immerhin, wenn ber Staat firchliche Berfügungen, bie fich berartige Uebergriffe erlauben, für bürgerlich ungul= tig erklärt; er bewirkt baburch, bag fie vor seinem Forum als nicht existirend betrachtet werben, baf feine Behörben feine rechtlichen Folgen baraus ableiten, ju ihrer Bollziehung feine Bulfe leisten burfen. Allein biefes Mittel tonn für fich allein nicht ausreichen. Die Rirchenbehörben haben namentlich in ber katholischen Kirche mit ihrer hierarchischen Berfassung und ihrer geiftlichen Jurisbiktion eine fo bebeutenbe Macht in Banben, daß fie bei einem großen Theile bes Bolkes, und bei ber Beistlichkeit fast unbedingt, burch firchliche Mittel ben Gehorfam gegen Befehle erzwingen fonnen, zu beren Bollziehung bie burgerliche Beborbe ihre Beibulfe verfagt. Soll ber Staat und follen bie Einzelnen gegen Uebergriffe ber Kirchengewalt wirklich geschütt sein, so genügt es nicht, bag ber Staat biefen Uebergriffen keinen Borfcub leiftet, sondern er muß fie burch eine positive Begenwirfung zurückbrängen. Er muß jeben Berfuch bes Rirdenregiments und seiner Organe, firchliche Berfügungen, bie er wegen ihres Eingreifens in burgerliche Berhaltniffe für ungültig erflärt bat, tropbem burchzuseten, mit Strafe belegen, und nöthigenfalls bie Personen, welche ihr firchliches Amt zu folchen Uebergriffen migbrauchen, beffelben verluftig erklären, ihnen alle mit ihm verknüpften Bezüge, Bortheile und Ehrenrechte entziehen, jeden Bersuch, es ferner auszu= üben, nachbrücklich bestrafen. Und damit auch ben Uebergriffen auswärtiger, ber Strafgewalt eines Staats nicht unterworfener Rirchenbehörben gesteuert werbe, muß ber Grundfat burchgeführt werben, bag jeber inländische Rirchens beamte für seine Handlungen bie volle Berantwortlichkeit trägt, und bie Befehle auswärtiger Oberen im Fall einer

Befetesverletung weber eine Entschuldigung noch einen Strafmilberungsgrund abgeben. Es muß bieß aber natürlich auf Grund bestimmter Besethe und im geordneten Rechtsverfahren geschehen. Es muß baher auch burch bas Befet Die Staatsbehörbe bezeichnet werben, welche bie firchlichen Berfügungen auf ihre Uebereinstimmung mit ben Staategefeben zu prüfen und eventuell ihre Bollziehung zu verhindern hatt: bamit endlich biefe Behörde ihrer Aufgabe nachkommen könne, ist von ben bisberigen Ginrichtungen wenigstens bieß beizubehalten, bag ber Staatsregierung von allen allgemeinen Berfügungen ber Rirchenbehörben amtliche Mittheilung gu machen ift. Auf biefem Bege tann für bie früheren Befugnisse ber Staatsgewalt gegen die Rirchen ein Ersat geschaffen werben, bei welchem ebensowohl ber freieren Stellung ber Religionsgesellschaften, die im Geift unserer Zeit liegt, wie anbererseits ben Anforderungen Rechnung getragen wird, auf welche die Staaten um ihrer eigenen Sicherheit wie um ber allgemeinen Rechtsordnung willen nicht verzichten burfen.

## 14.

Wie die Religionsgesellschaften das Recht haben, ihre Lehre und ihre Lebensordnung selbst zu bestimmen, so nehmen sie auch die Besugniß für sich in Anspruch, darüber zu wachen, daß ihre Mitglieder diese Ordnungen nicht versletzen, und wenn dieses geschieht, mit den geeigneten Mitteln gegen sie einzuschreiten. Diese kirchliche Strafs und Disciplinargewalt hat in einzelnen Religionsgesellschaften eine außerordentliche Bedeutung und Ausdehnung erlangt, während sie in andern dieselbe nie gewonnen oder balb wieder

verloren hat. Was insbesonbere bie driftlichen Rirchen betrifft, so fommt ber Gegensat bes Ratholicismus und Protestantismus auch an biefem Buntt zu einem bezeichnenben Ausbruck. In ber protestantischen Kirche bat es zwar an Berfuchen, eine geiftliche Berichtsbarteit auszuüben, im 16. und 17. Jahrhundert burchaus nicht gefehlt; und Calvin vor allem war es, ber burch bie strenge Handhabung bes Rirchenbanns feinen Nachfolgern einen gerne und erfolgreich betretenen Weg zu Ginflug und Macht zeigte. Aber biefe Beherrschung ber Einzelnen burch die Geiftlichkeit und bie Presbyterien wiberstrebte boch bem Beist bes Protestantismus viel zu febr, als baß fie sich bier allgemein batte ein= bürgern und auf die Dauer behaupten können. Mag man bieß nun bedauern ober sich barüber freuen: thatsächlich ist Die Rirchenzucht in ber protestantischen Kirche (abgesehen von bem Disciplinarverfahren gegen Kirchendiener, bas nicht bieber gehört) im wesentlichen auf ben moralischen Ginflug beschränkt, welchen tüchtige Prediger und Rirchenvorsteher immer haben werben; tenn ber Straf- und Buchtmittel find es bier theils überhaupt nur wenige, theils haben auch biefe bei ben meisten ihre Wirkung verloren und werden überhaupt nur noch felten angewendet. Gine gang andere Bebeutung hatte bie geistliche Berichtsbarkeit von Anfang an in ber katholischen Rirche. In bemfelben Mage, wie die katholische Auffassung ber Rirche, bes Briefterthums und ber Saframente fich ausbilbete, steigerten sich auch die Vorstellungen von der Unentbehrlich= feit ber firchlichen Gemeinschaft und ihrer Beilemittel, und ebendamit die Macht berer, welche von jener Gemeinschaft ausschließen, biefe Beilsmittel verfagen tonnten, und es ent= stand so allmählich jenes umfassenbe Shitem firchlicher Strafen und priefterlicher Jurisdiftion, wodurch es bem Rlerus möglich wurde, alle Handlungen ber Einzelnen und ber öffentlichen Behörben vor sein Forum zu ziehen, burch bie geistlichen Gerichte und ben Beichtstuhl das Leben der Bölfer nach allen Beziehungen zu beherrschen. Wie soll sich nun der Staat dem gegenüber verhalten? Soll er den Kirchen erlauben, über ihre Angehörigen eine Straf= und Disciplinargewalt auszuüben? und wenn er es ihnen erslaubt, welche Grenzen muß er ihr ziehen, damit nicht seine eigenen Rechte und die seiner Bürger dadurch verletzt werden?

Die erste von biesen Fragen werben wir nun im allgemeinen bejahen muffen. Man wird allerdings über bie religiösen und sittlichen Wirkungen ber Rirchenzucht verschiebener Mei= nung sein können: man wird die Frage aufwerfen muffen, ob nicht eine Beherrschung bes religiösen Lebens burch ben Rlerus, wie wir fie im Mittelalter finben und wie fie auch beute wieder angestrebt wird, blos für geistig unmündige Bölfer passe, welche sich noch aus ber ersten Robbeit berauszuarbeiten haben; man wird vollends gegen bie Strafen und Ruchtmittel, beren bie Rirchengewalt fich früher bebiente, fehr viel einwenden konnen. Aber grundsätlich läft sich ben Religionsgesellschaften bie Befugniß zu einer ge= wissen Beaufsichtigung ihrer Mitglieder nicht bestreiten. Jebe Gesellschaft, was auch ihr Zweck sei, muß Mittel haben, fich gegen folche Mitglieder ju schüten, welche feindfelig gegen fie felbst auftreten, ihre Ordnungen verleten und gefährben ober sich burch ihr Berhalten unwürdig zeigen, in ber Gesellschaft gebulbet zu werben; wenn andererseits eine Gesellschaft sich ausbrücklich ben 3wed fest, bas religiöse Leben ihrer Angehörigen zu beaufsichtigen und zu förbern, so wird ber Staat auch bagegen nichts einwenden können, und bie Wahl ber für biefen 3med bienlichen Mittel ihr felbst überlassen muffen, so lange nur burch biefelben biejenigen Rechte nicht beeinträchtigt werben, beren

Wahrung ihm felbst obliegt. Die Frage kann baher nicht bie sein, ob ben Kirchen überhaupt bie Ausübung einer Kirchenzucht gestattet werben kann, sonbern nur die nach ben Bedingungen, unter benen, und ben Grenzen, innerhalb beren ihnen bieses Recht vom Staate zuerkannt werden solle.

Näher handelt es sich hiebei theils um die Gegenstände, auf welche die kirchliche Disciplinargewalt sich erstreckt, theils um die Mittel, beren sie sich bedient.

Im Mittelalter ift ber geiftlichen Berichtsbarkeit, wie bereits bemerkt wurde, eine außerordentlich weite Ausbehnung gegeben worben; und wenn auch bie Regierungen ben Anfprüchen ber firchlichen Behörben in ber Wirklichkeit burchaus nicht immer willfahrten, so giengen boch biese Ansprüche felbst so weit, bag es schließlich kaum noch irgend einen Gegenstand gab, ber nicht unter bem einen ober bem andern Titel vor das geistliche Forum gezogen worden wäre. blos über die eigentlichen Religionsvergeben, wie Reperei, Bottesläfterung, Entheiligung ber Feiertage, Uebertretung ber Kaftengesete, sonbern auch über bie gemischten Källe, wie Meineid, Chebruch, Bigamie, Unzuchtvergeben, Shesachen jeber Art, suchten bie geiftlichen Gerichte ihre Buftanbigkeit nicht ohne Erfolg auszubehnen; ebenfo urtheilten fie über ben Bucher, über manche Injurien, über die Verletung von Rlerifern; felbst zur Gintreibung von Schulben bebiente man sich nicht selten ber Excommunication, und andererseits lei= teten Bapfte, wie Gregor VII., aus ihrer geistlichen Gerichtsbarkeit, ihrer Macht zu binden und zu lösen, für fich bas Recht ab, alle Kürften und Obrigfeiten zu beaufsichtigen, über bie Streitigkeiten ber Staaten ju entscheiben, Raiser und Könige abzusetzen, ihre Unterthanen von dem Unterthaneneib zu entbinden, ihre Länder auf andere zu über= tragen. So ausschweifend wir aber biese Ansprüche finden

Ė.

muffen, so fehlt es ihnen boch nicht an einer scheinbaren Begründung. Es giebt fein Berhaltnig, bas fich nicht aus bem religiösen Gesichtspunkt betrachten, feine Sandlung, Die fich nicht als eine Befolgung ober Berletzung bes göttlichen Willens barftellen ließe. Wenn es baber wirklich ten firchlichen Behörben zukommt, über bas religiöse Berhalten ber Ginzelnen zu urtheilen, so können wir uns, scheint es, ber Folgerung nicht entziehen, bag alle Sandlungen ber Menschen und alle Lebensverhältnisse ihrer Beurtheilung unterliegen; und wenn eine Kirche ihren Lehren und Einrichtungen gemäß für alle religiösen Angelegenheiten eine unbebingte Unterwerfung ber Laien unter bie Priester, ber Einzelnen unter bie Rirche verlangt, so scheint sie vollkommen berechtigt, biese Forberung auf alles menschliche Thun überhaupt auszudehnen, alle Thätigkeiten und Berhältniffe vor ihr Bericht zu ziehen. Inbessen ist bie Täuschung, welche biesem System zu Grunde liegt, schon früher (S. 32 ff.) aufgebeckt worben. werben auf unserem Standpunkt nicht allein ben Sat beftreiten, bag bie Angehörigen einer Rirche, welche es auch sei, bieser Kirche und ihren Behörden in allem, mas bie Religion angeht, ju unbedingtem Behorsam verpflichtet seien; sondern wir können auch nicht einräumen, daß aus biesem Beborsam in Sachen ber Religion ein Gehorsam in bürgerlichen Angelegenheiten folgen würde. Mag immerbin bie Rirche barüber entscheiben, ob jemand in einem gegebenen Falle, seine Gesinnung und seine Motive betreffend, recht ober unrecht gehandelt habe; baraus folgt noch lange nicht, daß ihr auch über das materielle biefes Falles, über das objektive Recht ober Unrecht ber Handlung, Die Entscheibung aufteht. Der Briefter tann ertlären, bag es unrecht fei, feine Schulben nicht zu bezahlen; aber ob ber A bem B biese beftimmte Summe schulbig ift, barüber hat nicht ber Briefter,

sondern ber Richter zu erkennen. Eine geiftliche Beborbe mag gegen Meineib, Chebruch, überhaupt gegen Berbrechen und Berfündigungen jeder Art eifern, und wenn fie bief nöthig findet, biejenigen, welche fich folder Bergeben schuldig machen, vom Gottesbienst und von ber Rirchengemeinschaft ausschließen; aber ob jemand ein berartiges Bergeben begangen bat, barüber bat bas burgerliche Gericht zu befinden; so lange ihn bieses nicht verurtheilt, begeht jeder. ber ihn bes Bergebens bezüchtigt, eine Injurie, jeber, ber ibm beghalb Nachtheile irgend einer Art zufügt, ein Unrecht, gegen bas ihm ber Staat auf fein Anrufen Rechtshülfe zu gewähren verpflichtet ift. Die Kirche mag ben weltlichen Obrigfeiten ihre Pflichten fo bringend wie möglich einschärfen; aber was sie ihnen zu sagen hat, bas ist boch nur, bag sie ihre Obliegenheiten treu und gewissenhaft, im Aufblick zur Bottheit erfüllen sollen; was bagegen in einem gegebenen Falle biefen Obliegenheiten entspricht, ob eine Rriegserklärung ober ein Friedensschluß, ob eine Begnadigung oder die Bollziehung eines Tobesurtheils, kann die Kirche als folche nicht fagen. Es verhält fich vielmehr in diefer Beziehung mit ber politischen, wie mit jeber anderen technischen Thätig= Der Priefter tann ben Felbheren zur Tapferfeit, feit. Treue, Bachsamkeit, Menschlichkeit u. f. w. ermahnen, aber er tann nicht ftatt feiner bie Beeresleitung übernehmen; fann bem Arbeiter. bem Gewerbtreibenden . Beamten seine Bflichten an's Berg legen, aber er fann nicht zum Bau einer Maschine, ober zur leitung einer Fabrit, ober zur Führung einer Rechnung Anweisung ertheilen. In die Competenz ber Kirche fällt bas Berhalten ihrer Mitalieber nur nach ber religiösen Seite; was sie angeht, ist nur bie Frage, ob von bem Einzelnen in einer ben firchlichen Grundfäten entsprechenden Gefinnung gehandelt

worben ist; ob bagegen seine Sanblungsweise mit ben bur= gerlichen Gefeten übereinstimmt, ob er feine bürgerlichen Berbindlichkeiten gegen andere erfüllt, ob er in seinem Amte, seinem Berufe, seiner bolitischen Thätigkeit bas richtige thut, bieß sind Fragen, welche ber Entscheidung ber Kirche als folder beghalb nicht unterliegen, weil fie nicht nach religiöfen, fonbern nach juriftischen, technischen, politischen Gesichtspunkten beantwortet sein wollen. Wenn baber eine Rirchenbeborbe ben Bersuch macht, ihre Gerichtsbarkeit auch auf solche Ge= genstände auszudehnen, wenn fie fich über bie Sandlungen einer Regierung ober ihrer Beamten, die Entscheibungen ber Gerichte, die Abstimmungen ber Abgeordneten und ihrer Wähler ein Urtheil erlaubt, wenn fie fich in bie burgerlichen Rechtsverhaltniffe einmischt, ober bem Einzelnen ben Be= brauch, welchen er von seinen bürgerlichen und staatsbürger= lichen Rechten zu machen habe, vorschreibt, wenn fie g. B. bas Lefen eines Buches ober bas Salten einer Zeitung gebietet ober verbietet, wenn sie Beitrage für firchliche ober sonftige 3wede burch firchliche Strafen ober Strafbrohungen zu er= awingen sucht, so greift fie in ein frembes Rechtsgebiet ein und forbert bas Einschreiten bes Staates beraus, ber fowohl seine eigenen Ordnungen als die Rechte seiner Bürger gegen Berletung zu ichüten berufen ift.

Wenn aber auch eine Kirche hinsichtlich der Gegen = stände, auf die sie ihre Disciplin ausdehnt, die Grenzen ihrer Zuständigkeit nicht überschreitet, so kann sie dieß doch noch immer durch die Mittel thun, deren sie sich zur Auf=rechthaltung derselben bedient. Im Mittelalter beschränkte sich bekanntlich die Wirkung der kirchlichen Strafen durch= aus nicht auf das Verhältniß der Einzelnen zur Kirche; son= bern es wurden damit bürgerliche Wirkungen verknüpft, welche immer weiter ausgebehnt wurden. Gegen einzelne

Religionsvergeben, vor allem bie Reterei, murbe ichon frübe felbst bie Tobesstrafe in Anwendung gebracht; und jedermann weiß, welchen Umfang bie Reterverfolgung gerabe in ber Blüthezeit ber mittelalterlichen Rirche annahm, mit welcher Unmenschlichkeit fie betrieben, wie alle ichütenben Rechtsformen von ber Inquisition bei Setie gesetzt, wie burch bie ausgesuchtesten Qualen Beständnisse erpreßt, wie ganze Bevölkerungen burch papstliche Rreuxbeere ausgerottet, wie bie Reterverbrennungen in einzelnen ganbern zu ftebenden Sofund Bolfsfesten gemacht wurden. Daß aber bie Rirche bie Bollziehung ihrer Urtheile in ber Regel ber weltlichen Obrigfeit überließ, macht in ber Sache felbit feinen Unterschieb: benn wenn diese weltliche Obrigkeit jemals ben von ihr verlangten henkerbienst verweigerte, machte fie selbst fich ber Reterei verbächtig nub ihrer Begunftigung schulbig; fie verfiel baber in bie gleichen Strafen wie bie von ihr Beschütten, sie konnte nöthigenfalls abgesett, ihre Unterthanen bes Eibes entbunden, ihr Land rechtgläubigeren und ber Rirche ergebeneren Berfonen verlieben werben. Die angebliche Scheu ber Kirche vor bem Blutvergießen mar nur ber Pharifais= mus, burch andere thun zu laffen, was man felbst zu thun Anstand nahm, um nachher bie eigenen Sande in Unschuld waschen zu können; in Wahrheit ist für alles Blut, bas burch Retergerichte vergoffen, für alle Gräuel, bie bei ben Reterverfolgungen verübt worben find, in erster Reihe die Rirche, und nur die Kirche verantwortlich. Diese Kirche hat aber auf die Grundfäte, nach bemen fie bamals verfuhr, auch heute noch nicht verzichtet, wie febr immer bie Berhältnisse und ber Beift unferer Zeit bie Anwendung biefer Grundfate beschränkt haben; und noch zwei von ben neuesten papftlichen Rundgebungen, ber Spllabus v. 3. 1861 und bie Enchelica von 1864, erflären es für einen verberblichen Irrthum, wenn

man ber Kirche bas Recht abspreche, gegen bie Uebertreter ihrer Besete mit zeitlichen Strafen einzuschreiten. Eben bieß tann und barf aber ber beutige Staat nun und nimmermehr augeben. Denn ber Staat allein ift es, welcher für Die Aufrechthaltung ber allgemeinen Rechtsordnung, wie für alle gemeinsamen Angelegenheiten bes Bolfes, zu forgen bat; ihm allein steht es zu, barüber zu entscheiben, ob ber Einzelne biefe Ordnung in bem Mage verlett hat, bag ihm bie Uebel zugefügt werben bürfen, in tenen alle bürgerlichen Strafen besteben, bag er getöbtet, forperlich gezüchtigt, seiner Freiheit beraubt, an seiner Chre ober an seinem Gigenthum verlett werben barf. So lange ihn ber Staat nicht burch seine Gerichte eines strafwürdigen Bergebens schuldig gefunben hat, ift er verpflichtet, ihn gegen jebe folche Berletung Der Staat barf baber innerhalb feines Ge= au schüten. bietes feine ber feinigen gleichartige Strafgewalt bulben, bie nicht unter ihm steht und von ihm ausgeht. Er barf bieß aber auch beghalb nicht, weil ber Inhaber einer folchen Bewalt eine Macht hatte, wie sie fich mit ber Auftorität bes Staats nicht vertiagt. Wenn bie Rirche ben Ungehorfam gegen ihre Bebote neben ben firchlichen Buchtmitteln auch noch mit bürgerlichen Strafen ahnben tann, fo ift fie ebenfo mächtig ober mächtiger als ber Staat, und es fragt fich, ob nicht im Collisionsfall einem bebeutenben Theil ber Ctaats= bürger ber Gehorsam gegen die firchlichen Oberen nothwen--biger erscheinen wird, als ber gegen bie weltliche Obrigfeit. Dazu barf aber ber Staat nicht bie Band bieten. Anberer= feits hat er felbst nicht ben Beruf, Religionsvergeben zu be= ftrafen, burch welche die bürgerliche Ordnung nicht verlett wird; benn feine Gefete muffen allgemein fein und für alle seine Angehörigen in gleicher Weise gelten; bie Lehren und Borfdriften einer bestimmten Rirche find aber feine folde allgemeine Gefete, sie verpflichten nur die Angehörigen tieser Kirche, ihre Berletung kann baher auch nicht als eine Bersletung der allgemeinen bürgerlichen Ordnung behandelt und bestraft werden. Mag daher der Staat auch den Religionssgesellschaften die Handhabung der kirchlichen Disciplin ansheimgeben, so muß er sie doch nicht allein an der Ausdehsnung ihrer Gerichtsbarkeit auf andere als rein religiöse Bersgehen verhindern, sondern er darf ihr auch diesen gegenüber die Anwendung solcher Strasen nicht gestatten, deren Bershängung nur ihm selbst zusteht.

Hieraus ergeben sich nun die Regeln für das Berhalten, welches ber Staat in Beziehung auf die Kirchenzucht zu besobachten hat.

In erfter Linie muß festgehalten werben, bag bie Wah= rung ber firchlichen lehre und Disciplin nicht mehr Sache bes Staats .ift, sobalb er einmal ten Kirchen biejenige Gelba ftändigfeit einräumt, welche fich uns als eine Forberung un= feres Bilbungestanbes und unferer Berhältnisse ergeben bat. Wenn er niemand zwingt, einer bestimmten Rirche anzugeboren, so barf er auch niemand zwingen, sich ben Lebren und Ordnungen ber Rirche, welcher er angehört, zu unterwerfen; wenn er ben Kirchen ihre Lehre und Lebensordnung nicht vorschreibt, so tann er ihnen auch nicht vorschreiben, welche Abweichungen von benfelben fie bulben follen, er fann ebensowenig in irgend einem gegebenen Fall einschreiten, um biefe Abweichungen zu verhindern. Der Staat hat daher weber felbst Disciplinargesetze für bie Rirchen ju geben, noch bei ber Bollziehung ber ihrigen mitzuwirken. Er maa bie bon ihm anerkannten Rirchen in seinen besonderen Schut nehmen, die Chrenkränkungen gegen biese Rirchen und ihre Diener und bie Störung ihrer gottesbienftlichen Sandlungen mit schwereren Strafen bebroben, als er fie gegen bieselben

Bergeben verbängen murbe, wenn fie gegen bloke Brivatleute begangen würden: bamit zieht er eine bloße Consequenz aus bem Charafter einer öffentlichen Korporation, ben er ihnen verlieben hat. Er mag ba, wo ber überwiegende Theil ber Bevölkerung einer bestimmten Religion ober Confession an= gehört, an ben hoben Festen berfelben larmenbe Bergnugun= gen ober folche Arbeiten verbieten, welche bie Kestfeier ftoren würden: so lange er niemand zwingt, fich felbst an biefer Beier zu betheiligen, und fo lange er bei feinen Anordnungen bie Bedürfnisse bes Erwerbslebens in angemessener Beife berücksichtigt, thut er auch bamit nicht mehr, als was er auch aus Anlag eines burgerlichen Festes thun konnte. wird fich ohnebem um bes öffentlichen Friebens willen verpflichtet finden, barüber zu machen, baf ber Gegensat ber Rirchen und Confessionen nicht zu Konflitten führe, burch welche bie bürgerliche Ordnung verletzt würde. Dagegen ift es nicht feine Aufgabe, bafür zu forgen, baf bie Mitalieber einer' Rirche ihren Glaubens-, Rultus- und Lebensvorschriften geborchen, er barf ihr baber auch nicht bei Untersuchungen, bie fie wegen folder Dinge eröffnet, ober bei ber Bollgiebung ber von ihr erkannten Strafen an Die Band geben. feine Organe find nur zur Bollziehung feiner eigenen Gefete ba; wo keine Berletung biefer Gesete vorliegt, barf er weber bie Thätigkeit und Auftorität feiner Beborben noch ben gesetmäßigen Beborsam gegen biefe Beborben für frembe. seinem Urtheil entzogene Magregeln in Anspruch nehmen. 3m Geschäftstreis feiner Beamten liegt es nicht, in einer firchlichen Dislivlinaruntersuchung Vorladungen zu infinuiren. Beugen zu verhören, Gibe abzunehmen. Noch weniger barf er natürlich seine Macht und seine Organe zur Bollstreckung von Strafen bergeben, bie nicht von feinen Gerichten erfannt find, und beren Rechtmäßigfeit er nicht untersucht bat. Glaubt

eine Kirche ihre Straferkenntnisse vor den bürgerlichen Gerichten und auf Grund der bürgerlichen Gesetze rechtfertigen zu können, so mag sie sich als Alägerin an jene wenden; wird dann der Beklagte verurtheilt, so vollzieht der Staat nicht eine fremde, sondern seine eigene Entscheidung. Hat sie andererseits dazu keine Neigung, so mag sie zusehen, ob sie die Bollstreckung ihrer Erkenntnisse mit rein kirchlichen Mitteln bewirken kann; die Staatsbehörden sind weder berechtigt noch verpflichtet, zur Bollziehung von Urtheilen mitzuwirken, die nicht von den Gerichten und nicht nach den Gesetzen des Staats gefällt sind.

Der Staat barf fich aber nicht bamit begnügen, bag er fich an ber Bollziehung ber firchlichen Disciplinar= und Straferkenntnisse nicht betheiligt, sondern er muß die Rirchen auch verhindern, burch folde Erkenntnisse in seine Rechts= sphäre und in die gesetliche Freiheit feiner Burger einzu= Wird es schon bem Einzelnen nicht gestattet, seine brivatrechtlichen Beziehungen zu andern Personen zur Ausübung eines Einflusses auf ihre öffentliche Thätigkeit zu benüten, einen Beamten, falls er biefe ober jene Amtsbandlung vornehme, ober einen Babler, falls er von seinem Babl= recht einen bestimmten Gebrauch mache, mit Ründigung einer Schuld ober Entlassung aus einem Brivatbienst ober Ent= ziehung eines Privatvortheils zu bedroben, so kann es noch viel weniger zugelassen werben, bag ganze Korporationen ihre forporativen Befugnisse bagu benüten, auf ben Bang bes Staatswesens und die Handlungen seiner Organe einen ihnen nicht auftebenben, mit ber Unabhängigkeit bes Staatslebens unverträglichen Einfluß auszuüben. Es mare unzuläsig. wenn bie Kirchen auch nur Privatgesellschaften wären, benn auch folche burfen fich feine Gingriffe in bie Staatsorbnung und Staatsverwaltung erlauben; (eine Eisenbahnverwaltung

3. B. darf einem Babler nicht befihalb, weil er einer ibr mifliebigen Parthei angehört, die Fahrt in den Wahlort verfagen;) es ist bieß zweimal, wenn sie öffentliche vom Staat anerkannte Korporationen find. Denn was fie als folche thun, das thun sie auf Grund ihrer vom Staat gebilligten Berfassung; was ihre Behörben in amtlicher Eigenschaft thun, bas thun biefelben fraft ber mit Genehmigung bes Staates in ihre Bante gelegten Gewalt: ter Staat fann und wird aber keiner Korporation und keiner Behörde bas Recht einräumen, fich an feine Stelle zu feten, fich in feine Angelegenheiten einzumischen, seinen Bürgern und Beamten über die Art, wie sie ihre Verpflichtungen gegen ihn zu er= füllen haben, Borschriften zu ersheilen. Es ist baber burchaus nothwendig, daß ben Rirdenbehörben untersagt, und bei ftrenger Strafe unterfagt werbe, einen Beamten wegen einer Amtsbanblung, oder einen Geschworenen wegen seines Wahr= fpruchs, ober einen Wähler wegen feiner Wahl, ober einen Abgeordneten wegen seiner Abstimmung, ober überhaupt irgend wen wegen einer im Dienst bes Gemeinwesens voll= zogenen Sandlung mit einer kirchlichen Cenfur zu belegen oder zu bedrohen; und es war eine höchst fühlbare Lücke in ber bisherigen Gefetgebung, bag fie gegen hierarchische Uebergriffe dieser Art in der Regel keine Borsorge getroffen hatte, eine bedauerliche Schwäche ber meisten Regierungen. baß fie für bie Ausfüllung biefer Lücke fo lange nichts thaten. Auf ben gleichen Schut haben ferner biejenigen Rechte ber Staatsbürger Anspruch, beren fie zur Erfüllung ihrer Bürgerpflichten bedürfen, wie bas Berfammlungs= und Bereins: recht, die freie Benütung ber Presse und ahnliche. Bei allen biesen Punkten handelt es sich nicht blos um Privatrechte ber Einzelnen, sonbern um folche Rechte, beren Befit ihnen nothwendig ift, um sich über bie öffentlichen Angelegenheiten auf-

4 1

guflaren, und die Einwirfung auf bieselben, welche bie Staats= verfassung ihnen gestattet, in ber für bas Bange guträglich= ften Weise auszuüben. Wenn eine firchliche Beborbe fich erlaubt, Drudschriften ihrer Censur zu unterwerfen, wenn fie unter Androhung firchlicher Strafen bas halten einer Zeitung vber bie Theilnahme an einem politischen Berein verhietet ober gebietet, so verlett sie nicht allein die Einzelnen in ihrer freien Selbstbestimmung und unter Umftanden auch in ihrem Bermögen, sonbern sie tastet auch politische Rechte an, welche ber Staat seinen Angehörigen gerabe beghalb verburgt hat, weil er fie für sich felbst, für bie Aufklärung und politische Erziehung bes Bolfes, für bie Bilbung einer gefunden und fräftigen öffentlichen Meinung nothwendig findet. Angriffe auf verfassungemäßige Rechte bes Bolkes und auf wesentliche Bedingungen bes Staatslebens konnen natürlich einer vom Staat anerkannten und mit werthvollen Vorrechten ausgestatteten Korporation noch weniger, als allen anbern, geftattet werben. Cbensowenig barf ihnen aber bie Besetzgebung auch Eing iffe in die Privatrechte ber Staatsbürger nachseben. 3m Mittelaster wurde bie Ercommuni= cation, wie bemerkt, nicht felten gebraucht, um gur Entrich= tung von Zehenten und Abgaben an ben Klerus, jur Bezahlung von Schulden, furz zu privat- und vermögensrechtlichen Leistungen zu zwingen. Aehnliches könnte sich mög= licherweise auch in unseren Tagen wiederholen. weigerung einer Rirchenfteuer ober eines Beterspfennigs ober fonft eines Beitrags für firchliche Zwede ließe fich ohne Mühe ben Vergeben gegen bie Religion zuzählen, welche in ben Bereich ber firchlichen Strafgewalt fallen. Aber wenn ber Bersuch gemacht wurbe, mit firchlichen Straf- und Auchtmitteln zu berartigen Leistungen zu nöthigen, so wäre bieß ein offenbarer Eingriff in bas Bebiet ber bürgerlichen Rechts=

pflege. Die Befugnif ber Kirchenbeborben, fo wie biefe vom Staat anerkannt find, beschränkt fich auf bas religiöse Leben; ber Staat barf nicht zugeben, bag bie Stellung, bie er ihnen für biesen Zwed eingeräumt hat, bazu benütt werbe, Fragen vor ihr Forum ju ziehen, zu beren Entscheibung bie bürgerlichen Gerichte eingesett find. Der Gebrauch, ben jemand von seinem Bermögen machen will, muß seiner freien Selbstbestimmung überlaffen bleiben; wenn eine Rirchenbeborbe ihm die Segnungen bes firchlichen Gemeinlebens benbalb entzieht ober zu entziehen brobt, weil er eine Leistung ver= weigert, zu ber er rechtlich nicht verpflichtet ift, so ist bieg ber Sache nach nichts anderes als eine Erpressung, und gegen Erpreffungen geschütt ju werben, fonnen bie Staatsburger bom Staate verlangen. Welche gesetliche Bestimmungen biesem Zwed am besten entsprechen, welche Formeln biefen Sout gewähren, ohne boch ber Kirche innerhalb ihrer Buftänbigkeit bie Banbe ju binben, mogen bie Rechtskundigen ausmachen; aber bag bier ein Bedürfnig vorliegt, bem bie Befetgebung gerecht ju werben ben Beruf bat, tann feinem Ameifel unterliegen.

Ebensowenig bebarf es nach allem früheren noch eines weiteren Beweises bafür, daß der Staat keiner Kirche gestatten kann, über ihre Mitglieder Leibess, Lebenss oder Freis heitsstrafen zu verhängen, sie an ihrer bürgerlichen Shre zu kränken, oder ihnen gegen ihren Willen etwas von ihrem Eigenthum zu entziehen. Wenn aber dieses, so werden die kirchlichen Strafs und Zuchtmittel auf ein engbegrenztes Gesbiet beschränkt. Die einzige von allen bürgerlichen Strafarten, deren Anwendung einer Kirche erlaubt werden kann, sind solche Geldstrafen, denen sich der Gestrafte zum voraussfreiwillig unterworfen hat, Conventionalstrafen; auch bei diesen müßte aber, wenn irgend eine Religionsgesellschaft

von ihnen Gebrauch machen wollte, gesetliche Borforge bagegen getroffen werben, daß fie nicht eine für die wirthschaftliche Eriftenz und ebenbamit für bie bürgerliche Selbstänbigfeit berer, bie fie treffen, gefährliche Bobe erreichen, und bag nicht, wie beim Ablagverkauf, unter ber Form fircblicher Satisfaktionen eine gewinnsüchtige Ausbeutung bes religiösen Glaubens stattfinde. 3m übrigen erscheinen in ber Hand ber Rirchen und ihrer Behörben nur folche Straf= und Buchtmittel julagig, welche fich ausschlieglich auf bas Berhaltniß bes Einzelnen zu feiner Rirche, nicht auf feine burgerlichen Rechte beziehen. Man wird es keiner Religions= gesellschaft verwehren können, solche, die sich gegen ihre Ordnungen vergeben, zu tabeln und zu ermahnen, ihnen firchliche Funktionen und Chrenrechte (wie etwa bas kirchliche Wahlrecht, ober bie Befähigung zur Bekleidung von Rirchenämtern, ober die Annahme als Taufzeuge) zu entziehen, sie von ber Theilnahme an bem gemeinsamen Gottesbienst auszuschließen ober auch gang aus ber Kirche zu entlassen. Staat von niemand verlangt, bag er einer Rirche angebore, wenn er mit ben firchlichen Strafen feine bürgerlichen Folgen verknüpft, so hat er keinen Grund und kein Recht, die religiösen Gesellschaften in biefer Handhabung ihrer Hausordnung zu stören. Um so mehr wird er aber barauf seben muffen, bak auch biese ihrerseits bieselbe als eine burchaus innerfirchliche Sache behandeln und ben burgerlichen Rechten ibrer Mitalieber nicht zu nabe treten. Dieß geschieht aber, wenn Rirchenstrafen verhängt werben, welche in ihren Birtungen über bas firchliche Gebiet hinausgreifen, wie z. B. in ber katholischen Rirche bie große Excommunication, bei welcher allen fatholischen Chriften ber Berfehr mit bem Bebannten unterfagt, ebenbamit aber biefer nicht blos an seiner Ehre sehr empfindlich angetaftet, sonbern and in

seinem Bermögen und seiner bürgerlichen Existenz auf's schwerfte geschäbigt, vielleicht vernichtet wirb. Es geschieht ferner, wenn die Lirchenstrafen eine injuriose Form baben, wenn sie mit Verfluchungen verbunden sind, wenn bem Bestraften ohne ausreichenben Beweis unsittliche Handlungen und Eigenschaften schuldgegeben werben. Es fann auch schon baburch geschehen, bag eine Kirchenstrafe in feierlicher Beife beim öffentlichen Gottesbienft verfündigt wirb. Wenn baber bie Gesetzgebung gegen eine solche Handhabung ber Kirchen= sucht einschreitet, so thut sie bamit niemand unrecht; sie bin= bert die Kirchen an keiner ihnen nothwendigen Thätigkeit und stört sie in keinem von ben Rechten, auf bie sie inner= halb ihrer Sphare Anspruch haben; fie verwehrt ihnen nur, ihre Berichtsbarkeit auf bas burgerliche Bebiet zu übertragen, und biejenigen, welche ihnen ben Gehorsam versagen, an ihren bürgerlichen Rechten zu beschäbigen.

#### 15.

Mit der Vollziehung der Kultushandlungen und mit der Leitung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten beauftragen die Kirchen gewisse Personen als ihre Diener und Besamten. In den meisten Religionsgesellschaften wollen aber diese Kirchendiener zugleich noch in einem anderen und höheren Sinn, als alle übrigen, Diener der Gottheit sein; sie bestrachten sich selbst als die Priester, als diesenigen, durch welche den übrigen Mitgliedern der Gemeinde der Verkehr mit der Gottheit vermittelt wird, und sie legen sich deshalb eine besondere Heiligkeit dei: sie sind die von der Gottheit

ju ihrem perfonlichen Dienft auserwählten, ber Abel in ber Rirche, ber Klerus, die andern find bas Bolt ober bie Laien, fie find bie Beiftlichen, jene bie Weltlichen. gang natürlich, wenn mit bem Bewußtsein, in einem fo eigenthümlichen und einzigen Berhältniß zur Gottheit zu steben, fich ber Anspruch verbindet, auch in ber menf blichen Gefellschaft eine Ausnahmsstellung einzunehmen. So seben wir benn im Mittelalter bie Rirche einerseits für ihre Diener bie umfassenhsten Immunitäten verlangen, andererseits sich berfelben in einem folchen Umfang bemächtigen, bag fie von ber bürgerlichen Gesellschaft abgelöst und zu unbedingt will= fährigen Werfzeugen in ber Sand ihrer kirchlichen Oberen gemacht wurden. Es wird für die Geiftlichen neben ber Befreiung vom Rriegsbienst auch Steuerfreiheit geforbert; sie sollen unter keinem bürgerlichen Bericht, sondern nur unter ber geiftlichen Gerichtsbarkeit stehen; und biefer privilegirte Gerichtsftand wird so weit ausgebebnt, baf nicht blos alle Bergeben ber Kleriker und ihres Gesindes und alle Streitig= feiten ber Rleriker unter einander, fondern auch die Rechts= ftreitigkeiten zwischen Rlerifern und Laien vor bie geiftlichen Berichte gezogen werben. Ueber bie Entscheibungen biefer Gerichte foll bem Staat keinerlei Cognition zu fteben; er foll jebe Amtsentsetzung und jebe Strafe, die über einen Beiftlichen von seinem Bischof verhängt wird, ohne eigene Untersuchung bes Falls anerkennen und zu ihrer Durchführung Sulfe leiften. Cbensowenig foll er bei ber Anstellung ber Beiftlichen ein Wort mitzureben haben: nicht blos die Uebertragung geiftlicher Stellen burch Laien wird als Simonie gebrandmarkt, sonbern ber Staat soll auch nicht bas Recht haben, für biefelbe irgend welche Bebingungen in Beziehung auf Befähigung ober politisches Berhalten aufzustellen. Der Rlerus foll einen bon ber Staatspesellschaft abgetrennten,

ber Kirche ganz und ausschließlich angehörigen Stand bilben; und die Absicht, ihn baju zu machen, und alle Bande, die ihn mit seiner irbischen Heimath verknüpften, so vollständig wie möglich zu zerschneiden, war der Hauptgrund jener schonungslosen Energie, mit der ein Gregor VII. und seine Nachfolger die Ehelosigkeit der Priester erzwangen.

Der mittelalterlichen Kirche ist es auch wirklich gelungen, biefe Ansprüche und Anforderungen größtentheils burchzuseten; wenn auch ber Widerstand gegen bieselben nicht vollständig gebrochen werden konnte, und in einzelnen Ländern, je nach der Lage der Berhältniffe, bedeutende Erfolge erreichte. Mit bem heutigen Staatsleben bagegen und mit unseren Rechtsbegriffen vertragen sich die meisten von ihnen so wenig, daß sie schon längst als unhaltbar aufae= geben werben mußten; andere allerdings, welche längere Beit gleichfalls fast vergessen zu sein schienen, find in ben letten Jahrzehenden wieder aufgelebt, und wenn sie früher mit ber göttlichen Sendung ber Kirche begründet murben. pflegt man fie jest im Namen ber Religionsfreiheit und ber allgemeinen Menschenrechte zu forbern. Bon einer Steuer= freiheit ber Beiftlichen ober von einem eremten Berichtsftanb berselben will ber moberne Staat mit Recht nichts mehr boren; und wenn ihnen die Befreiung vom Rriegsbienft bis auf die neueste Zeit berab in vielen gandern zugestanden wurde, so muß doch auch dieses Privilegium in demselben Mase fallen, in bem mit bem Grundsatz ber allgemeinen Wehrpflicht auch die richtige Einsicht in die Ehre und bie Bedeutung bes Waffenbienstes sich verbreitet. eine Kirche noch so fest überzeugt sein, daß ihre Briefter und Geiftlichen als Diener ber Gottbeit einen boberen Rang einnehmen, als alle anderen Menschen: in ihrem Berbaltnig jum Staate fteben fie als Staatsburger mit allen

anberen Bürgern, als Beamte einer öffentlichen Korporation mit allen anderen öffentlichen Dienern auf Einer Linie und haben feinen Anspruch barauf, anders behandelt zu werden, als biefe. Ja bie Rirchen felbst können sich barüber taum beschweren; benn es ift ja keine unter ihnen, welche andern als ihren eigenen Brieftern eine besondere göttliche Senbung und in Folge bavon jenen höheren Charafter zugeftände, auf ben ihre Vorrechte begründet werben; ber Staat aber kann bie besonderen Borzüge, welche Einzelne fich felbst im Un= terschied von allen andern beilegen, in seinen Einrichtungen und Gefeten unmöglich berücksichtigen, ba er alle nach einem und bemfelben Makstab zu behandeln bat. Fikt ihn ist jeder, ber eines Bergehens angeklagt wird, was er auch fonst sein mag, zunächst nichts weiter, als ein Individuum, beffen Schuld ober Unschuld auf bem gesetzlich vorgeschriebenen Bege zu untersuchen ift; er kann jeben, ber fein Recht sucht, nur an feine Gerichte verweisen; er kann unmöglich qu= geben, daß ba, wo es sich um bie Anwendung und Ausführung feiner Befete, um die Rechtsordnung in feinem Bebiet handelt, fremde, von ihm felbst unabhängige, in ihren Rechtsanschauungen und ihrem Verhalten seiner Gesetgebung vielleicht entgegenarbeitende Behörben bas Urtheil fällen. Er kann es icon beghalb nicht, weil bamit jebe Bürgschaft für bie gleichmäßige Sandhabung ber Gefete aufgegeben, jener ganzen Rechtsverwirrung und Rechtsunsicherheit Thure und Thor geöffnet ware, welche im Mittelalter fo laute Rlagen hervorrief; weil er sich bamit ber bringenben Gefahr aussetze, bag jett wieber, wie bamals, gegen Beiftliche kein Recht zu erlangen mare, bag die Unpartheilichkeit ber Rechts= pflege burch bas Stanbesinteresse ber Richter und bie vermeintliche Bflicht, Die Rirche nicht bloszustellen, vernichtet würde. Ebensowenig kann ber Staat, wie fich für uns von

felbst versteht, einem einzelnen Stande bas Borrecht ber Steuerfreiheit gewähren; fonbern wie alle gleichsehr ben Schutz und die Bortheile bes Staatslebens genießen, fo muffen auch alle nach ihrem Bermögen an feinen Laften mittragen. Und bas gleiche gilt von berjenigen Berpflich= tung, welche eine von ben bochften Leiftungen, aber auch bie höchste Ehre bes Bürgers ift: von ber Pflicht ber Bater= landsvertheibigung. Rein Einzelner und fein Stand hat bas Recht, sich biefer Berpflichtung zu entziehen, von ber nur bie versönliche Untüchtigkeit ober andere vom Geset für alle gleichmäßig festgestellte Befreiungsgrunde entbinden konnen. Ift eine Rirche ber Meinung, bas geistliche Amt werbe burch bie Erfüllung berfelben entweiht, fo mag ber Staat erwägen, ob und wie weit er biesem Borurtheil eine schonende Be= rudfichtigung zu gewähren angezeigt findet: ob es fich mit bem öffentlichen Interesse verträgt, ben Beistlichen bieser Rirche ben Kriegsbienst zu erlassen, ober ob man fie vielleicht in anderer Beise, unter ben nichtfämpfenden Theilen der Armee, für benfelben verwenden will. Aber ein Recht, fich ihm zu entziehen, barf er ben Beiftlichen nicht einräumen, und auch bie Nachsicht gegen bas Borurtheil barf er hier gerade nicht zu weit treiben. Denn er barf bie Meinung nicht begünftigen, als ob ber Rampf für's Baterland und bie Ausbildung zu biesem Rampfe mit ben bochften Anforberungen an religiöse Heiligung bes Lebens sich nicht ver= trüge; er barf ben geistlichen Stand nicht zum Afpl für biejenigen machen, welche sich bem Waffenbienst aus Feigheit ober aus Selbstsucht zu entziehen geneigt sind, und er barf ben Rlerus, ben ohnebem fo manche Einfluffe feiner Stellung bem lebenbigen Zusammenhang mit seinem Bolt zu ent= fremben broben, nicht ohne bringenbe Rothwendigkeit von ber Schule ber Gesetlichkeit und ber vaterländischen Besinnung freisprechen, die ein achtes Bolksheer, wie das unfrige, barbietet.

Inbessen wird man sich über biese Bunkte leichter verständigen können, wenn auch ber gegenwärtige Papst noch in bem Shllabus vom Jahr 1864 bie Forberung, bag bie Beift= lichen in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten und Straffachen bem weltlichen Gericht unterstellt werben, verworfen und ihre Beigiehung jum Kriegsbienft für eine Berletung bes naturlichen Rechts erklärt hat. Es wird über biefelben wenigstens außerhalb ber ultramontanen Kreife wenig Streit geben. Dagegen könnte es icheinen, wenn ber Staat bie burgerlichen Privilegien bes Klerus aufhebt, muffe er bafür auch auf jebe Einmischung in seine firchliche Stellung verzichten; es muffe ausschließlich ben Rirchen selbst überlaffen werben, welche Bedingungen fie für die Befähigung jum geiftlichen Amt stellen, wie sie ihrer Geiftlichkeit bie erforberliche Berufsbilbung verschaffen, in welcher Beife fie bie Difciplin über biefelbe handhaben wollen Diesen Standpunkt hat bekanntlich die katholische Kirche in Deutschland seit 1848 mit vielem Geschick und Erfolg geltend gemacht. Die Freiheit ber Kirche mar bas Losungswort, unter beffen Schut bie Dierarchie biefer Rirche fich eine fast unbeschränkte Berrschaft über ben nieberen Rlerus zu verschaffen wußte. bes staatlichen Absolutismus murben bie Geiftlichen aller Confessionen von ben Regierungen in berselben Abhängigkeit aebalten, wie andere Staatsbiener, aber fie hatten fich auch ber rechtlich gesicherten Stellung und ber wissenschaftlichen Bilbung zu erfreuen, bie einen so wesentlichen Borzug bes beutschen Beamtenstandes und eine Grundbebingung seiner Brauchbarkeit und moralischen Tüchtigkeit bilbet; jest gieng bas Bestreben ber Hierardie babin, ihre Beziehungen zum Staate zu lofen, um fie bafür um fo unbebingter von ihren

firchlichen Oberen abhängig zu machen; und die Schwäche und Rurzsichtigkeit ber meisten Regierungen fam biesem Bestreben nur allzu bereitwillig entgegen. Der Ginfluß bes Staats auf bie Befetung ber Kirchenamter murbe fo viel wie möglich beseitigt: über bie Pfarrstellen sollten bie Bischöfe, über die Bischofssitze die Domkapitel und in letter Beziehung ber Papst verfügen, ohne daß auch nur das ge= fets und vertragsmäßige Ginsprucherecht ber Regierungen geachtet worben ware. Die Bilbung ber fünftigen Geistlichen wurde ben theologischen Facultäten, welche bie Staaten hie= für errichtet hatten, zum Theil in ber gewaltthätigsten und rudfichtelosesten Beise entzogen und bischöflichen Seminaren als Monopol übertragen; und damit ihnen nicht wenigstens burch bie Vorbereitung auf bie Universität von ber Zeit= bildung und der freien Wissenschaft etwas zufließe, was die hingebung an bas flerikale Shitem erschüttern konnte, wurben auch schon die fünftigen Theologen bischöflichen Knabenfeminaren übergeben, in benen sie gegen alle andersgearteten Einwirfungen abgesperrt und ganz und gar zu Werfzeugen in ber hand ber Kirche gestempelt werben sollten. Um sie endlich auch für alle Zukunft in ber Hand zu behalten, wurde der Disciplinargewalt der Bischöfe über die Klerifer ihrer Diöcese eine solche Ausbehnung gegeben, und jede Ap= pellation an die bürgerlichen Gerichte oder die Regierungen so nachdrücklich abgewehrt, daß biejenigen, beren innere Unabhängigkeit nicht vorher schon burch die klerikale Erziehung zerstört war, schon um ihrer äußeren Abhängigkeit willen feinen Wiberftand gegen bie Berfügungen ihrer firchlichen Oberen magen konnten. Die Regierungen aber ließen fich alles dieses ihrer großen Mehrzahl nach so gebuldig gefallen, ja sie ermuthigten die Ansprüche ber Bischöfe, indem sie ihnen zur Ausführung ihrer Urtheile die Auftorität und bie

Organe bes Staats zur Berfügung stellten, fo febr, baf es gang ben Anschein gewann, als baben fie es nicht ibrer eigenen Rraft und ihrem wohlbegrundeten Rechte, fondern nur bem guten Willen ber Rirche zu verdanken, wenn biefe bie Consequenzen ihres Standpunkts nicht überall gleich rudfichtslos zog, nicht überall bie gleichen Ronflitte mit ber bisberigen Uebung und Gesetzebung hervorrief. Auch wo ber Berfuch gemacht murbe, bie Macht ber Kirchenbehörben über ben niederen Klerus und die von ihnen in Anspruch genommene Unabhängigfeit vom Staat zu beschränken, geschah bieß boch nicht nachbrücklich und folgerichtig genug, um eine bedeutende Wirkung zu erreichen. Erst bie neueste preußische Gesetzgebung hat ben Weg zu einer burchgreifenden dem öf= fentlichen Intereffe entsprechenben Ordnung biefer Berhältnisse beschritten. Bur Bekleibung einer geiftlichen Stelle wird nicht blos die Landesangehörigkeit, sondern auch der Nachweis eines geordneten Studiums auf Gymnasium und Universität und eines bestimmten Mages von allgemein miffenschaftlicher Bilbung verlangt; bie firchlichen Bilbungsanstalten werden unter Staatsaufficht gestellt; es wird bei jeder Anstellung ober Beförderung im Rirchendienst ber Regierung bas Recht ber Einsprache vorbehalten. Die kirchliche Disciplinargewalt über die Geistlichen wird auf bestimmte Grenzen eingeschränkt; es wird festgesett, dag von geiftlichen Gerichten neben ber Entfernung aus bem Amte nur makige Gelbftrafen ober Berweisung in eine Befferungsanftalt verhängt werben burfen; bag jeder Berurtheilung ein geordnetes Berfahren vorausgeben muß; daß Freiheitsftrafen nicht wider ben Willen bes Betroffenen vollstreckt werben können; baf fein Geiftlicher wegen einer Handlung, zu ber Gesetze ober rechtsbeständige obrigkeitliche Anordnungen ihn verpflichten, ober wegen ber Ausübung eines öffentlichen Bahl=

ober Stimmrechts, ober wegen Berufung an die Staatsbeshörbe bestraft werden darf. Es wird nicht blos den Berurtheilten, sondern unter Umständen auch den Regierungssorganen das Recht, gegen die Entscheidungen der kirchlichen Gerichte an die Staatsbehörde zu appelliren, eingeräumt; und als Appellationsinstanz wird ein eigener Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten errichtet. Um endlich die Wirksamkeit dieses Gesetzes zu sichern, wird seine Verletzung mit nachbrücklichen Gelbstrafen bedroht.

Es ift nun hier natürlich nicht ber Ort, die einzelnen Bestimmungen biefes Besetzes zu prufen; uns geht nur bie principielle Frage an, ob ber Staat überhaupt einen genügenben Anlak, vor allem aber, ob er bas Recht bat, folde Bebingungen für bie Befleibung von Rirchenämtern aufzuftellen und die Bewalt ber Kirche über ihre Beamten in biefer Beise zu beaufsichtigen und zu beschränken. Dieses Recht wird ibm ja gegenwärtig febr lebhaft bestritten; und mit benen, welchen bie Freiheit ber Kirche ihrer eigentlichen Dei= nung nach nichts anderes bedeutet, als die Herrschaft berfelben über ben Staat, verbunden fich in biefem fall auch folde, benen es mit ber bürgerlichen Freiheit ein Ernst ist, und bie gerabe beghalb fürchten würben, ihren Grundsäten etwas zu vergeben, wenn sie nicht auch ben Gegnern bie gleiche Freiheit laffen wollten, welche fie für fich felbst in Anspruch nehmen. Die Kirchen, tann man auf biesem Stand= punkt sagen, muffen so gut, wie jebe andere Gesellschaft, bas Recht haben, ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen. ber Staat niemand mehr zwingt, an gottesbienftlichen Banblungen theilzunehmen, so barf er auch ben Kirchen nicht vorschreiben, von wem sie biefe Handlungen vornehmen laffen follen; wenn ihnen ber Bilbungsftand ihrer Geiftlichen genügt, so barf ihnen ber Staat, in bessen Dienft biefelben ja

nicht steben, nichts bareinreben; wenn sie für bie Ausbildung ber Rleriter biejenigen Anstalten errichten, welche nach ihrem Ermeffen bie zwedmäßigften finb, fo barf ber Staat fie nicht baran hinbern; wenn fie bie geiftlichen Aemter nur unter ber Bebingung übertragen, daß bie Inhaber berselben sich ber kirchlichen Disciplin, so wie biese nun einmal beschaffen ift, unterwerfen, so haben fie bieß lediglich mit ihrer Beiftlichkeit felbft auszumachen. Es ift ja niemand genöthigt, ein folches Amt anzunehmen, und es steht jebem frei, es wieber nieberzulegen, wenn ihm bie Bebingungen nicht zusagen. Aber bie Bedingungen ju bestimmen, unter benen fie jemand in ihren Dienst nehmen will, ift ausschließlich Sache ber Rirche; ber Staat tann nicht mehr von ihr verlangen', als bag bie Einzelnen nicht burch Berletung biefer Bebingungen in ihren wohlerworbenen Rechten gefrankt werben. Sollte bieß aber je geschehen, so mag berjenige, ber sich für verlett hält, bas bürgerliche Bericht anrufen: ju Ausnahmsgeseten und Ausnahmsgerichten liegt in biefem Berhältnig, bas mit allen anbern Bertrageverhältniffen auf gleicher Binie ftebt, fein Grund vor.

Alles bieses wäre nun auch ganz richtig, wenn es sich hier um bloße Privatgesellschaften und Privatverhältnisse hans belte. Denken wir und z. B. einen Berein, bessen Mitglieber an gewissen Tagen zu ihrer Privaterbauung zusammenkommen, so wird sich der Staat, wenn nur seine allgemeinen Bereinssgesetze nicht verletzt werden, nicht weiter darum kümmern, von wem sie sich bei dieser Gelegenheit Borträge halten lassen; er wird nicht verlangen, daß die Redner einer solchen Privatserbauungsstunde sich über ihre Besähigung ausweisen; er wird es der betreffenden Gesellschaft überlassen, ob sie densselben für ihre Bemühung eine Belohnung aussetzen, ob sie ihnen eine seste Anstellung gewähren oder sich das Recht

vorbehalten will, sie nach Belieben zu entlassen; kurz er wird sich in dieses ganze Berhältniß nicht weiter einmischen, und wenn dasselbe zu einem Rechtsstreit Anlaß giebt, so wird er die streitenden Theile ganz einfach an den bürgerlichen Richter verweisen.

Aber wie ich bieß auch hier wiederholen muß: bie Bor= aussetzung, die wir hier gemacht haben, trifft in bem vorliegenden Falle nicht zu. Die vom Staat anerkannten Re= ligionsgesellschaften sind keine blogen Brivatvereine und ihre Beiftlichen feine blofe Brivatbedienstete, sondern jene find öffentliche Korporationen und biese find öffentliche Beamte. Sie sind es wegen ihrer rechtlichen Stellung, so wie biefe vom Staat anerkannt und burch seine Besete gefichert ift, und fie find es wegen ihres in biefer Stellung begründeten Von einer öffentlichen Korporation muß aber Ginfluffes. ber Staat andere Bürgschaften forbern, als von einer blogen. Brivatgesellschaft, an ihre Beamten muß er andere Ansprüche machen, er muß ihnen aber auch einen anderen Schutz und andere Rechte gewähren, als benen, welche in einem beliebigen Brivatbienst angestellt find. Er ist bazu berechtigt, benn viese Korporationen sind bas, mas sie find, wesentlich burch feine Mitwirfung, burch bie Rechte und Borrechte, bie er ihnen gewährt hat. Er ist bagu verpflichtet, benn er burfte ihnen biese Rechte nur unter ber Bebingung gewähren, baß fie gemeinnütige Zwede verfolgen, ein öffentliches, in einem namhaften Theile bes Boltes vorhandenes Bedürfnig befriedigen. 1) Der Staat barf nicht zugeben, bag bie Aemter, welche einem wichtigen öffentlichen Zwed bienen sollen, welche er mit öffentlicher Auktorität ausstattet, beren Inhabern er nicht allein für ihre Berfon eine bevorzugte Stellung, fon=

<sup>1)</sup> Bergl. G. 72 f.

bern auch für ihre amtliche Thätigkeit ben besondern Schut feiner Gefete und bie Unterstützung feiner Beborben gemährt. mit beren Berwaltung ein fehr bebeutenber, autentheils auf biefer staatlichen Unterstützung beruhenber Einfluß verbunden ist - er barf nicht bulben, bag biese Aemter Personen in bie Bande gelegt werben, welchen es an ber nöthigen Borbildung fehlt, ober welche geradezu in einem bem Staat und ben Bolksintereffen feinbseligen Sinn erzogen worben find. Er hat in biefer Beziehung ben von ihm anerkannten und privilegirten Korporationen gegenüber doch mindestens so viel Recht, als ihm gegen irgend eine von ihm concessio= nirte Privatgesellschaft, 3. B. eine Gifenbahngesellschaft, un= bestritten gufteht. Wenn es einer folden Gefellichaft einfiele, jur Führung ihrer Lokomotiven Bersonen ju verwenden, bie vom Dienst an biesen Maschinen nichts verständen und sich auf benfelben nicht orbentlich vorbereitet hatten, konnte sie fich beschweren, falls ber Staat' bagegen einschritte, und fich binter bie Behauptung verschanzen: bief seien ihre Brivat= biener, beren Anstellung ben Staat nichts angebe, und fie \*könne ihre Maschinen ebensogut einem ungeprüften Lokomotiv= führer anvertrauen, wie jeder Privatmann seine Pferbe einem unerfahrenen Ruticher? Würde man ihr nicht antworten: jo lange bie Aftionare ibre Babn nur auf ihrem eigenen Grund und Boben erbauen und nur für fich felbst benüten, mögen sie es bamit halten, wie sie wollen; wenn aber eine Befellichaft vom Staat concessionirt fei, wenn er ihr bas Recht ber Gutererpropriation verleihe, wenn fie bem Bubli= fum ihre Dienste anbiete und fich jur Befriedigung eines öffentlichen Bebürfnisses verpflichte, so sei es Sache bes Staats, barüber zu machen, bag ihre Beamten für bie Erreichung ber Zwede, ju benen sie concessionirt ist, die erforberlichen Bürgschaften barbieten und nicht Leben und Befundheit ber Reisenden in Gefahr bringen? Nun, genau fo verhält es fich mit ben Religionsgesellschaften. So lange eine folde Gesellschaft keine Ansprüche an ben Staat macht und nur bie Brivaterbauung ihrer Mitglieder bezweckt, kann es ihr felbst überlaffen werben, sich innerhalb ber bestehen= ben allgemeinen Gesetze einzurichten, wie sie es für gut fin= Wird sie aber vom Staat anerkannt, privilegirt und unterftütt, ift ein Theil bes Boltes für feine gemeinfame Gottesverehrung auf fie verwiesen, bann hat ber Staat auch unläugbar bas Recht, barnach zu fragen, was für Personen biefe Kirche bie Ausübung ber von ihr übernommenen, mit fo wichtigen Rechten und fo bedeutendem Ginflug verbunde= nen Funktionen überträgt; er hat bas Recht, nicht blos im allgemeinen gewiffe Bebingungen aufzustellen, bie von jedem erfüllt sein muffen, bem er ben Gintritt in ein firchliches Umt gestatten foll, sonbern auch in jedem einzelnen Fall zu untersuchen, ob gegen ben, welchem es übertragen werben foll, kein bem bürgerlichen Gebiet angehöriges Bedenken vor-Es wird von jebem Diener einer folden als öffentliche Korporation anerkannten Kirche verlangt werben ton= nen, baf er ein Burger bes Staats fei, auf beffen Gebiet er wirken will; es wird eine folche Wirksamkeit nur bem gestattet werben können, ben feine allgemeine Bilbung bazu befähigt und ber burch seinen Bilbungsgang mit bem Geift feines Bolles im Zusammenhang geblieben ift; es wird einer Rirche verwehrt werben burfen, ihren fünftigen Beiftlichen eine Erziehung zu geben, welche ganz unverfennbar ben 3med, jebenfalls aber bie Wirkung bat, fie aus lebenbigen Gliebern am Leib ihres Bolles zu willenlofen Wertzeugen in ber Sand ihrer kirchlichen Borgesetten zu machen. Der Staat mischt sich burch biese Magregel nicht im geringsten in die innern Angelegenheiten ber Rirchen ein: er gebietet ihnen nicht, in

welchen Lehren sie ihre Theologen unterrichten sollen, er ver bietet ihnen nur, bieselben von der zu ihrem Beruf nothwendigen Borbildung zu entbinden, oder sie sustematisch zu Gegnern der Staatsordnung zu erziehen, und dieß liegt unstreitig in seinem Recht wie in seinem Interesse.

Diefes Interesse bes Staats an ber Besetung ber Rirchenämter steigt nun natürlich mit ber Bebeutung und bem Ginfluß ber Stellen, um bie es fich handelt; und es ist aus biesem Gruube nicht mehr als billig, wenn bie Regierungen namentlich auch bei ber Bahl ber Bischöfe bas Recht in Anspruch nehmen, gegen folche Personen, von beren Bahl fie Nachtheile für bas Gemeinwefen befürchten, Einsprache zu erheben; wie fie bas gleiche Recht auch in Betreff ber zur Leitung ber protestantischen Kirche berufenen Bersonen forbern müßten, sobalb bie bis jest übliche landes= herrliche Ernennung berfelben aufhörte. Nun haben freilich bie Regierungen in ben letten vierzig Jahren gerabe mit ben Bifchofswahlen feine fehr ermuthigenben Erfahrungen Auch wenn man von ber Mäßigung und Friedfertigfeit bes Gemählten bas beste erwarten zu burfen glaubte, zeigte es fich nur zu oft, bag man fich getäuscht hatte, baß berfelbe feine mabre Befinnung nur beffer als andere zu verbergen gewußt hatte, ober bag er zu schwach war, um als Bischof bem Andringen ultramontaner Fanatiker ober ben Befehlen ber Rurie einen mannhaften und ausbauernben Wiberstand entgegenzuseten. Daß bieß in Zukunft anders fein werbe, läßt sich um so weniger hoffen, ba bie neuesten Concilienbeschluffe bas Band ber Abhängigkeit von Rom für bie Bischöfe noch viel fester angezogen haben. Es wird sich fortwährend in ben meisten Källen bas Amt ftarter zeigen, als ber Mann; die Bischöfe werben ihrer Mehrzahl nach fortmabrend ihrer Rirche eine unbedingtere hingebung und einen

unverbrüchlicheren Gehorfam schuldig zu fein glauben, als bem Staat; sie werben sich vor einem Konflikt mit ber Staateregierung weniger fürchten, ale vor bem Mikfallen ber oberften Rirchenbeborbe und ber fie beherrichenden Bartheien, mahrend bie Bunft berfelben ihrem Chrgeiz Biele eröffnet, für bie ihnen ber Staat keinen in ihren Augen gleich= werthigen Erfat zu bieten bat. Nichtsbestoweniger ware es nicht wohlgethan von ben Staaten, wenn fie befihalb auf ben ihnen von rechtswegen zustehenden Ginflug auf die Bischofs= mablen verzichten wollten, ber ihnen boch immer die Mög= lichkeit gewährt, ausgesprochen staatsfeindliche Berfonlichkeiten von ben wichtigsten Kirchenämtern fernzuhalten und baburch allen benen, welche sich die Aussicht auf biefelben offen halten wollen, wenigstens einige Rücksichten aufzuerlegen. Bielmehr folgt aus bem ebenbesprochenen Sachverhalt nur. baß sich ber Einfluß bes Staates nicht blos auf bie Erbe= bung bes Einzelnen zu einer firchlichen Burbe, sondern auch auf fein Berbleiben in Diefer Burbe erftreden muß: bak mit anderen Worten bas Gesetz - wie bieg bie neuesten preukischen Gesetze nun auch wirklich thun — ber Regierung bie Möglichkeit gewähren muß, firchliche Beamte, welche ben Staatsgeseben ben Behorsam verweigern ober sich grober Bergeben iculbig machen, mittelft eines geordneten rechtlichen Berfahrens von ihren Stellen zu entfernen.

Wie aber ber Staat sein eigenes Aussichtsrecht über bie Kirchendiener nicht aus der Hand geben darf, so muß er ansbererseits auch durch seine Gesetze dafür sorgen, daß die Geistlichen von ihren kirchlichen Borgesetzen nicht willstührlich bestraft, zurückgesetzt oder von ihrem Amt entsernt werden können. Er ist dieß in erster Reihe seiner eigenen Sicherheit und dem Bestand seiner Rechtsordnung schuldig. Denn kein Staat darf gestatten, daß ein Theil seiner Anges

borigen in eine Abhängigkeit von einem fremben Willen gerathe, die es ihm nothwendiger erscheinen ließe, diesem außer= ftaatlichen Willen zu gehorchen, als ben Staatsgesetsen und ben gesetmäßigen Anordnungen ber bürgerlichen Obrigkeit: und es ist beshalb ganz in ber Ordnung, wenn z. B. unser beutsches Reichsftrafgeset Berbindungen verbietet, beren Mitalieber ihren Oberen unbedingten Gehorsam versprechen.1) Roch weniger barf ber Staat zugeben, baf Bersonen, benen mit seiner Genehmigung und Unterstützung eine einflugreiche öffentliche Thätigkeit anvertraut ift, einem fremben Willen in einer Beise unterworfen werben, die es ihren Borgefetten möglich machen wurde, auch jum Zwede bes Wiberstands gegen die Regierung und die Gesetze nach Belieben über fie zu verfügen. In bieser Lage befinden sich aber bie Beiftlichen ihren Rirchenbehörben gegenüber, wenn es biefen freigestellt ift, die Disciplin über fie so unbeschränkt und so frei von jeder staatlichen Aufsicht zu handhaben, wie bieß ben beutschen Bischöfen seit einem Bierteljahrhundert fast allenthalben gestattet murbe. Es ift für ben Staat einfach eine Frage ber Selbsterhaltung, daß biesem Zustand auf gefetlichem Wege ein Ente gemacht werbe. Es ift aber zu= gleich auch eine Bflicht gegen ben Theil seines Bolkes, ber ben betreffenben Rirchen angebort. Wenn ber Staat eine Rirche anerkennt, unterftütt und in seinen Schut nimmt, fo thut er bieg beghalb, und er barf es nur beghalb thun, weil er es im öffentlichen Interesse für wünschenswerth halt, bag bas religiöse Leben ihrer Angehörigen von ihr geseitet und gepflegt werbe. Er barf es baber auch nur unter folchen Bedingungen thun, die biefer Aufgabe entfprechen. Bu biefen Bedingungen gehört aber unftreitig auch bieg, bag ben Die

<sup>1)</sup> Bergl. 6. 105.

nern ber Religion eine Stellung gewährt werbe, bie ihnen ihren Borgefesten gegenüber ein Handeln nach eigener Ueberzeugung nicht unmöglich macht. Gine Religionsgesellschaft, welche ben Grundsat aufstellte, daß jeder ihrer Beamten in berfelben Weise, wie bieg von ben Mitgliedern bes Jefuitenordens verlangt wird, seinen Obern gegenüber auf jeben eigenen Billen verzichte, - eine folche Religionsge= gefellichaft burfte ein Staat, ber feine Bürger zur fittlichen Freiheit erzogen zu sehen wünscht, weber anerkennen noch unterftüten; und wenn in einer bestehenden Religionsgesell= schaft ber Versuch gemacht wirb, ihre Verfassung in bieser Richtung umzubilben, so hat er allen Grund, biesem Versuche mit seinen Besetzen entgegenzutreten. Er ift bieg aber nicht blos fich felbst und bem Bolte, er ift es auch ben Rirchenbienern schuldig, und er mare es ihnen felbst bann schuldig, wenn fie ihrerfeits feinen Schutz gar nicht verlangen follten. Denn wie ber Staat keine Sklaverei in seinem Gebiet bulben barf, so muß er auch nach Kräften verhüten, bag aus feinen Besetzen und aus ben von ihm anerkannten Einrich= tungen für Einzelne Zustände bervorgeben, welche thatsächlich ber Sklaverei nabe kommen. In einem folden Zustand befindet fich aber berjenige, welcher mit feiner ganzen äußeren Existenz von einem fremben Willen abhängig ift, ohne baß er gegen etwaige Berletung einen gefetlichen Schut fanbe. Wenn ber Staat ben Geiftlichen biefen Schut gewährt, fo liegt bieß vollkommen in seiner Aufgabe, und man kann keinen Eingriff in eine frembe Rechtssphäre barin seben. Ober klagen wir über einen unbefugten Eingriff in bas Eigenthums- und Bertragsrecht, wenn burch Gesete über Beaufsichtigung ber Fabriken, burch bas Verbot ber Kinderarbeit, burch Beschränfung ber Arbeitszeit und abnliche Bestimmungen bafür gesorgt wirb, bag bie Besitenben ihr Uebergewicht

nicht mißbrauchen, um die Arbeiter rücksichtslos auszubeuten und zur Stlaverei herabzudrücken? Erkennt es nicht jedermann an, daß damit nur eine Forderung der Gerechtigkeit und der Humanität erfüllt wird? Was der Staat jedem Fabrikarbeiter schuldig zu sein glaubt, das darf er auch denen nicht versagen, welche an der sittlichen und religiösen Bolksbildung zu arbeiten berufen sind und welche er selbst in diesem Berufe anerkannt hat: seine Pflicht gegen sich selbst und gegen sein Volk fällt in dieser Frage mit seiner Verpflichstung gegen die Kirchendiener, die er in seinen Schutz nimmt, volksommen zusammen.

## 16.

Neben der Priesterschaft besitzt die katholische Kirche noch, eine zweite Klasse von Personen, welche eine ähnliche Stellung, wie jene, in ihr einnehmen, die Mitglieder der geistlichen Orden und ordensähnlichen Genossenschaften. Die geistlichen Orden bilden zwar keinen unentbehrlichen Bestandtheil des kirchlichen Organismus, sie gehören nicht zu den Beamten und Dienern der Kirche, sondern sie sind bloße Privatvereine, welche sich theils die religiöse Bervollsommung ihrer Mitglieder durch ascetisches! Leben, theils auch andere religiöse und kirchliche Zwecke zur Ausgade machen. Aber der Werth, welchen die Ascese zur Ausgade machen. Aber der Werth, welchen die Ascese in den Augen der Kirche von jeher gehabt hat, die Ausbreitung, die Organisation und Disciplin der geistlichen Orden, die Kührigkeit, mit der sie, durch keine bürgerlichen Bande gehemmt, ihre Zwecke zu versolgen pslegen, die Hingebung, mit der sie siich der Kirche

zur Berfügung ftellten, haben ihnen ein bebeutenbes Unsehen und einen außerorbentlichen Einfluß auf die Bevölkerungen verschafft, und sie baburch zu ben brauchbarften Werkzeugen ber Hierarchie, und in ber romischen Kirche im besondern zu ber schlagfertigften Sulfstruppe bes Papftthums gemacht. Im Protestantismus hat bas Orbenswesen so wenig, als im Bubenthum, einen gunftigen Boben: theils weil biefen Religionsgesellschaften bie ausgebildete hierarchische Organisation ber katholischen Kirche fehlt, die auch jenen zum Rückhalt bient, theils und besonders, weil sie bie Boraussetzung von ben Borzügen bes ascetischen Lebens, von einer besonderen mit ber Chelosiakeit und ber freiwilligen Armuth verbundenen Beiligkeit nicht theilen. Die Orbensgelübbe bat ber Brotestan= tismus von Anfang an entschieben verworfen. Läge es nun auch tropbem nicht außer ben Grenzen ber Möglichkeit, baf fich außerhalb ber tatholischen Rirche gleichfalls religiöse Genossenschaften mit einer Orbensverfassung bilbeten, wie bieß ja in einzelnen außer = und vorchriftlichen Religionen wirklich geschehen ift, so wird fich boch unsere Erörterung auf bie Frage, welche für unsere Berbältniffe allein praftische Bebeutung bat, nach ber Stellung bes Staats zu bem Orbenswesen in ber fatholifden Rirche, beschränken burfen.

Auch hier tritt nun natürlich berselbe Gegensatz ber Anssichten hervor, wie überall, wo die Rechte der Kirchen= und Staatsgewalt gegen einander abgegrenzt werden sollen. Einersseits wird für die Einzelnen die Freiheit gefordert, sich für relisgiöse Zwecke beliedig zu Vereinen und Genoffenschaften zu verdinden und diesen Vereinen jede beliedigen Einrichtungen, also wenn sie wollen auch eine klösterliche Ordensversassung zu geden; und ebenso für die Kirche die Freiheit, solche Berseine, wenn sie dieselben für ihr religiöses Leben nothwendig oder wünschenswerth sindet, einzusühren, ihnen im kirchlichen

Organismus ihre Stelle anzuweisen, ihre Thätigleit für fich Alles bieß, fagt man, seien innere Angele= au verwenden. genbeiten ber Kirche, welche ben Staat nicht berühren und nichts angeben. Andererseits hält man sich an die Thatsache, daß Klöster und Mönchsorben nicht blos auf bas reli= giöse, sondern auch auf das politische, das wirthschaftliche. bas Rulturleben ber Bölfer nicht felten einen bochft bebeutenden Einfluß ausüben, daß sie in vielen Fällen für ben öffentlichen Frieden, ben Beftand ber Staaten, ben Bohlstand und die Bildung bochst gefährlich, ja geradezu verhängnisvoll geworben find. Die Frage läßt fich nicht umgeben, ob ber Staat Mächte von folder Bebeutung von seiner Aufsicht entbinden barf, ob er es nicht fich felbst schulbig ift, fich die Entscheidung über ihre Zulassung und über die Bedingungen berfelben vorzubehalten.

Kür uns werben auch bei bieser Frage nur bie Grundfate maggebend fein können, zu beren Erörterung wir ichon öfters Belegenheit gefunden haben. Die Bildung religiöser Bereine ift zunächst unstreitig theils eine Privatangelegenheit ber Einzelnen, welche zu biefen Bereinen zusammentreten, theils eine innere Angelegenheit ber Kirche, die ihre Grunbung gestattet ober veranlaßt, sie beaufsichtigt und leitet, empfiehlt und benütt; und ob biefe Bereine eine freiere ober eine strengere Berfassung haben, ob sich ihre Mitglieber einer Orbensregel unterwerfen ober nicht, macht in bieser Beziehung keinen Unterschieb. Der Staat als folder hat fic jeber positiven Einwirfung auf bieselben zu enthalten: er barf von niemand verlangen, daß er in einen solchen Berein ein= trete, und er barf keinem Berein seine 3wede und seine Einrichtungen vorschreiben. Aber er bat bas Recht, jeben Berein unter Umftanben zu ver bieten; er fann von jedem verlangen, daß er feine gesetwidrigen 3mede verfolge, feine ungesetzlichen Mittel anwende, keine mit den Gesetzen des Staats und den Rechten seiner Bürger unverträglichen Einzrichtungen habe. Wenn ferner ein Berein seine Anerkennung verlangt, mit der rechtlichen Persönlichkeit ausgestattet sein: will, so hat er zu prüsen, ob in den Zielen und Einrichtunzgen desselben nichts liegt, was die Gewährung dieses Wunssches aus Rücksichten des Gemeinwohls widerräth, wenn es auch vielleicht formell keinem Gesetz widerstreitet. Macht endlich ein Orden oder Berein auf besondere Borrechte Anspruch, so hat die Staatsbehörde, wie wir gesehen haben (S. 72 f.), zu untersuchen, ob er dem Gemeinwesen solche Dienste leistet, daß die Berleihung dieser Borrechte begrüns det erscheint.

Wie nun bemgemäß über irgend welche religiöse Orben und Genoffenschaften zu urtheilen ift, bieg hängt natürlich theils von ihrem eigenen Charafter, theils von ben Zustänben, ben Gewohnheiten und ben Bedürfnissen ber Bölker und ber Staaten ab, für bie eine Entscheibung getroffen werben Denn auch hier paßt ja nicht nothwendig für alle basfelbe, sonbern bas, was in bem einen Fall unverfänglich, ja vielleicht nützlich ist, kann unter anderen Umftänden erhebliche Nachtheile und Gefahren mit fich führen, und was fürbie Vergangenheit eine Wohlthat und eine Bedingung bes-Fortschritts war, kann mit ben Anforderungen ber Begenwart im Wiberspruch stehen. Wollen wir uns aber auch auf unser Bolt und unsere Zeit beschränken, so wird bas Ergebniß hinsichtlich verschiedener Orden verschieden ausfallen. Es giebt Orben und Congregationen, bie ber Staat auf seinem Gebiete nicht zu bulben ausreichenben Grund Dieß gilt in erster Reihe von bem Jesuitenorben sammt allen seinen Berzweigungen und Ablegern. Wenn unsere Reichs= gesetzgebung biefen Orben vom Boben bes beutschen Reiches

verbanut hat, so war diese Magregel schon formell burch ben Umftand vollkommen gerechtfertigt, daß er auch vorher ichon mit ben bestehenden, für jeben geordneten Staat, wie früher (S. 105 f.) gezeigt wurde, unentbehrlichen Gefeten unverträglich mar. Unfer Reichsstrafgesetbuch verbietet geheime Berbindungen: ber Jesuitenorben bat seine Zwede und Einrichtungen, seine Thätigkeit und feine Mitglieber von jeber mit einem Bebeimniß umgeben, bas er einer protestantischen Regierung gegenüber am wenigften lüften wirb. Unfer Geset bedrobt bie Theilnahme an Berbindungen, in welchen ben Oberen ein unbedingter Behorsam versprochen wird, mit Befängniß: ber Jesuit soll in ber Band ber seinigen ein Bertzeug sein, fo willenlos, "wie ein Stod ober ein Leichnam." Aber auch materiell war jene Magregel nicht blos gerechtfertigt, sonbern gerabezu unerläglich; mochte sie nun in bieser ober in einer anderen Form auftreten. Denn so breift man es auch geläugnet hat, so ift es boch weltkundig, und bie Beschichte von brei Jahrhunderten ftellt es außer Zweifel, daß noch überall, wo Jesuiten gewirkt haben, ber Friede ber Confessionen, bie Rube und Selbständigkeit ber Staaten, Die fittliche Integrität bes Boltes von ben ernstesten Gefahren bebroht war; und so wenig die Bertheibiger ber Jesuiten bieß Wort ha= ben wollten, so war es boch seit Jahren mit handen zu greifen, bag bas wiebergeborene Deutschland keine erbitterteren und in ihren Mitteln rudfichtsloferen Feinde, als fie, habe. Daß ein Staat gesetwibrige, gemeinschäbliche, seinen eigenen Bestand unterwühlende Verbindungen nicht dulbet und nicht bulben barf, ist so selbstwerständlich, baß jebes weitere Wort barüber entbehrlich ift.

Aber wenn auch einem geiftlichen Orben keine solchen Bebenken entgegenstehen, fragt es sich boch immer noch, ob ber Staat gut thut, wenn er ihm und seinem Wirken Bor-

schub leistet; und auch abgesehen von allem, mas gegen ein= zelne Orben einzuwenden sein mag, liegt in bem Orbenswesen überhaupt, so wie sich bieses in ber katholischen Lirche entwidelt hat, mehr als Ein Zug, ber ihn bavon abhalten mükte. Alle diese Orben lassen ihre Mitalieder in ben bekannten brei Gelübben auf Rechte verzichten, in benen ber Staat seine Bürger zu schützen verpflichtet ift: auf bas Recht, Eigenthum zu besitzen, eine Familie zu begründen. sich in seiner Thätigkeit und seinem Berhalten nach eigenem Ermessen frei zu bestimmen. Nun wird es ber Staat freilich niemand verwehren können, in Armuth zu leben, ebelos zu bleiben, einem fremben Willen zu folgen; er wird auch, wenn nicht ernstliche Uebelstände baraus bervorgeben sollten, keiner Kirche verbieten, eine berartige Ascese als verdienstlich und gottgefällig zu empfehlen. Aber ein anderes ist es, wenn ber Einzelne fich burch ein formliches Gelübbe zu berfelben verpflichtet. Diefes Gelübbe barf ber Staat nicht als binbend anerkennen; benn bie Rechte, beren man fich in bemfelben entäugert, find natürliche und unveräußer= liche Menschenrechte, und wenn es auch jedem freisteht, von benselben keinen Gebrauch zu machen, so lange er biese Entfagung für verbienstlich und gottgefällig balt, so tann boch kein Gelübbe ihn rechtlich verhindern, sich ihrer wieder zu bebienen, wenn er jenen Glauben nicht mehr bat. Staatsbeborbe begeht baber ein Unrecht, wenn fie einen Mönch, ber sein Rloster verlassen hat, gewaltsam in basselbe zurückringt, ober einer Ronne, die aus ihrem Orben ausscheiben will, um sich zu verheirathen, dieß nicht gestattet, ober wenn sie sonft einen Zwang ausübt ober zuläßt, um zur Einhaltung ber Orbensgelübbe zu nöthigen. Will. ber Staat biefe Gelübbe überhaupt zulaffen, so barf er fie boch immer nur als moralische Zusagen ohne alle rechtliche

Birkung behandeln; Zusagen, auf beren Erfüllung man so wenig klagen kann, als etwa auf die des Versprechens ewiger Liebe oder unwandelbarer Freundschaft. Wenn aber dieses, kann man es ihm dann empfehlen, Genossenschaften zu bezünstigen, die ihre Mitglieder in der seierlichsten Weise Verssprechungen geben lassen, welche rechtlich genommen keinen Werth haben, welche aber die Gewissen in die ernstlichste Noth und Verwirrung bringen können?

Jene Gelübbe haben jeboch auch noch eine weitere Folge. Wie verdienstlich immer die Armuth und die Reusch= beit in ben Augen ber Rirche sein mag, ben bochsten Werth batte für sie boch immer bas Gelübbe bes Geborsams, zu bem sich jedes Mitglied eines Orbens seinen Oberen gegenüber verpflichtet. Dieses Gelübbe ift bas Band, welches bie geiftlichen Orben und bie ihnen affiliirten Genoffenschaften zu jener furchtbaren und wohlbiscivlinirten Armee der Hier= archie macht, als bie fie sich so oft schon, und auch in unserer Zeit wieber, bewährt haben. Ebenbarin liegt aber auch für ben Staat und bas nationale Leben eine Gefahr, bie richt blos bem einen ober bem anberen Orben, sonbern bem Orbenswesen überhaupt anhaftet. Können auch nicht alle Orben an sich selbst ihrem Charafter und ihrer Tenbeng nach mit ben Jesuiten auf Eine Linie gestellt werben, so tonnen boch alle, selbst widerwillig, in den Dienst des Spftems gezogen werben, bas an jenen feine entschlossensten Borfampfer hat, wenn biefes Spftem fo, wie eben jest, im Centrum ber Kirche zur Herrschaft gelangt. Welchen Grund follte nun ber Staat haben, ober worauf sollte für ihn bie Bervflichtung beruben, Korporationen, die ihm felbst so gefährlich werben können, und so wie bie. Dinge zur Zeit liegen, gefährlich werben muffen, burch seine Unterstützung selbst großzuziehen? Zeigt benn nicht noch bie Erfahrung

ber neuesten Zeit greifbar, wo es hinführt, wenn ganze Lanbestheile mit einem Net von Alöstern überzogen, mit Herben klerikaler Agitation bebeckt werben? Ift es ferner in volkswirthschaftlicher Beziehung zu wünschen, bag ein namhafter Theil bes Nationalvermögens in ben Befit ber tobten Hand komme? Macht es für ein Land ökonomisch und moralisch 'nichts aus, wenn hunderte und tausende von arbeitsfähigen Personen sich ber produktiven Arbeit entziehen, um aus milben Beiträgen, alfo von bem Ertrag frember Arbeit und ichlieflich auf Roften ber Gefammtheit, religiöfen Uebungen zu leben, wie bieß bei einem großen Theil ber Rlofterbewohner ber Fall ift? Und wenn ber Staat fich auch nicht berechtigt glaubt, bieß zu verhindern: hat er irgend einen vernünftigen Grund, es zu begünftigen ober zu beförbern? Er beförbert aber bas Orbenswesen nicht blos bann, wenn er einem Orben Gelbunterstützung ober sonstige Bortheile gewährt, wenn er ihm seine Unterrichtsanstalten und Krankenbäuser übergiebt, wenn er ibm bas Recht einräumt, in öffentlichen Angelegenheiten, g. B. in Sachen ber Gemeinbe, mitzusprechen: sonbern auch schon baburch, bag er ihm felbft bie rechtliche Berfonlichkeit, feinem Eigenthum ben Charafter eines Stiftungsvermögens beilegt. Denn bie rechtliche Berfonlichkeit beruht, wie schon früher gezeigt wurde. lediglich auf einer Berleihung von Seiten bes Staats, barauf, bak er eine Gesellschaft als felbstänbiges Rechtssubjekt anerkennt; biefe Anerkennung barf er aber nur folden Gefellschaften ertheilen, gegen welche aus bem Besichtspunkt bes öffentlichen Interesses tein Bebenken vorliegt. Wird vollends ber einfachen Anerkennung bas weitere Recht beigefügt, daß das Bermögen einer Gesellschaft bem freien Bertehr und ber freien Berfügung ihrer Mitglieber entzogen und als ein Stiftungsvermögen für alle Zufunft ben

Ameden biefer Gefellschaft gewidmet sein folle, so ist bieß ein bochft wichtiges Privilegium, wie es ber Staat nur folden Gesellschaften ertheilen barf, bie er entschieben als gemeinnützig erkannt bat. Die geiftlichen Orben als folche können aber so wenig für gemeinnützig gehalten werben, bag ihnen vielmehr fehr erhebliche Grande bes öffentlichen Wohls entgegenstehen. Wenn auch ihre Zwede an sich felbst zu billigen find - und wer möchte läugnen, bag bieg vielfach ber Kall ift? — so giebt boch ber Umstand, baß biese Zwecke in ber Form einer Orbensverbindung verfolgt werden, Anlag zu ben gewichtigsten Bebenten. Wenn baber in einem Lande noch keine Klöster und geistliche Orben bestehen, so ist es weit das beste, auch fernerhin keine zuzulassen, oder diese Rulasfung wenigstens auf solche zu beschränken, bie fich einer wirklich gemeinnütigen Thätigkeit, wie ber Armen- und Rrantenpflege, gewidmet haben; auch biefen muffen aber Bedingungen gestellt werben, welche ben Uebelständen, die bas Orbenswesen so leicht herbeiführt, zu begegnen geeignet find, und es muß bem Staat insbesonbere jeberzeit bie Diglichkeit offengehalten werben, die einem Orben ertheilte Anerkennung in gesetlich bestimmten Fällen und Formen wieber zurudzuziehen. Ueber eine unberechtigte Beschränkung ber religiösen Freiheit kann man sich auch bei biesem Berfahren nicht beklagen. Auch wenn ein Staat biefen Weg einschlägt, verhindert er niemand, sich mit anderen innerhalb ber burch die allgemeinen Gesetze gezogenen Grenzen zu bem 3mede gemeinsamer Erbauung, ober eines gemeinsamen asce= tifchen Lebens, ober einer gemeinsamen religiösen Wirksam= feit zu vereinigen; er verbietet seinen Angehörigen nicht, in Einem Bause zusammenzuwohnen und einer beliebigen Lebensund Hausordnung zu folgen; er lebnt es nur ab, eine Gesellschaft, beren Einrichtungen ihm von seinem Standpunkt

aus bebenklich erscheinen, als selbständiges Rechtssubjekt in sein Rechtsleben aufzunehmen, ihre Einrichtungen in seinen Schutz zu nehmen, oder ihr gar besondere Privilegien zu ertheilen, und dazu ist er unzweiselhaft berechtigt, und so lange seine Bedenken nicht beseitigt sind, sogar verpflichtet. Die Einzelnen werden dadurch in der Freiheit ihres Handelns nicht beschränkt; sie werden auch nicht gehindert, das, worüber sie alle einverstanden sind, gemeinschaftlich auszuführen; aber um als gesellschaftlicher Organismus im Staat zu existiren, bedürsen sie seiner Genehmigung, und sie können nicht erwarten, daß ihnen diese ertheilt werde, so lange die Staatsgewalt nicht die Ueberzeugung gewonnen hat, daß sich eine solche Gesellschaft mit dem öffentlichen Interesse vertrage.

In einer anderen Lage befindet sich der Staat allerbings dann, wenn Klöster und geistliche Orden in seinem Gebiete von früher her schon bestehen und ihr Fortbestand von einem bedeutenden Theil des Bolles gewünscht wird. In diesem Falle fragt es sich, ob durch ihre Ausbebung in die gewohnten Zustände eingegriffen werden solle, und dazu wird man sich nicht leicht entschließen, wenn von ihrem Fortbestand nicht sehr fühlbare Uebelstände zu besürchten sind. Nur um so nöthiger ist es dann aber, daß die Staatsgewalt ihr Aussichtsrecht mit sester Hand ausübe, und daß die Gesetzgebung ihr zur Abwehr von Uebergriffen und Abstellung von Mißbräuchen die Mittel gewähre und sie in den Stand setz, die Zahl der Klöster und den Umfang ihres Besitzes so weit zu beschränken, als dieß das allgemeine Interesse verlangt.

Eine unbedingte Sicherheit gegen die Nachtheile, welche von dem Ordenswesen unzertrennlich sind, läßt sich allerdings mit aller Borsicht nicht erreichen, so lange überhaupt geistliche Orden und Klöster geduldet werden. Selbst wo dieß nicht der Fall ist, kann man die Umgehung der Gesete, die

ihnen entgegenfteben, nicht burchaus verhindern. Berbotene Orben und Bereine können insgeheim fortbestehen, wie dieß bei bem Jesuitenorben nach seiner Aufhebung ber Fall mar. und ba, wo er gesetlich verboten ift, ohne Zweifel auch jett noch ber Fall ist. Wenn einem Orben ober Berein bie rechtliche Perfonlichkeit verfagt wirb, tann fein Eigenthum auf ben Namen von Brivatversonen eingetragen, es tann seinen Oberen, auch wenn sie vom Staat nicht als solche anerkannt find, ein icheinbar freiwilliger Geborfam geleiftet. und es fann babei theils burch privatrechtliche Berträge, theils burch fonftige Mittel bafür geforgt werben, bag bem Orben sein Bermögen von ben nominellen Eigenthumern besselben nicht entfrembet, ben Orbensoberen ber Behorfam nicht verweigert, bas vom Staat nicht anerkannte Belübbe nicht leicht gebrochen werben kann Aber in ber gleichen Lage befinden wir uns noch in zahllosen Fällen. Die Staatsgewalt fann nicht jebe Uebertretung ber Befete verhindern, und die Gesetzebung selbst tann nicht alle bie Bege ver= legen, auf benen eine Umgehung ber Befete möglich ift. Rur folgt baraus noch lange nicht, bag biefe Gefete überfluffig ober nutlos find. Auch in Betreff ber vorliegenben Frage folgt bieß nicht. Es macht einen großen Unterschieb, ob ein Orben offen als Gesellschaft bestehen und wirken tann, ob er seine Niederlaffungen, seine Rirchen, sein Gesellschafts= vermögen zu Recht besitt, ob er in ben Stand gefett ift, bas Bolf unter seinem eigenen Namen, in öffentlichen Berfammlungen und gottesbienftlichen Aften, mit ben Mittelf und bem Ansehen einer anerkannten Korporation zu bear= beiten, ihm burch ein effektvolles Auftreten zu imponiren, feinen Mitgliebern als folden bie Rangeln, bie Beichtstühle, bie Unterrichtsanftalten in bie Banbe ju fpielen, ober ob er fich mit seiner Thatigkeit in's Dunkel gurudziehen muß, und

nur unter frembem Ramen auftreten, seine Zwede nur burch einzelne seiner Genossen, nicht als Gesellschaft burch seine anerkannten Organe verfolgen laffen fann. Diefer Unterschied fällt namentlich ba in's Gewicht, wo es sich um eine Wirtung auf die Massen, um jene agitatorische Thätigkeit hanbelt, für welche bie Orben und geiftlichen Genoffenschaften von jeher, und so namentlich auch in ber neuesten Beit, mit fo großem Erfolge benütt murben. Ebensowenig ift es gleichgültig, ob eine religible Genoffenschaft ein Brivatverein ohne staatliche Auerkennung ist, ober ob sie als eine vom Staat anerkannte Perfonlichkeit felbständige Rechte besitzt und ausübt und eine vor bem bürgerlichen Geset geltenbe Organisation bat. Die Mittel, burch welche man ben Mangel einer solchen zu ersetzen, ber Gesellschaft auch ohne die staatliche Anerkennung ihr Vermögen und ben Geborfam ihrer Mitglieber zu fichern versuchen tann, laffen fich immer nur in einem beschränkteren Kreis anwenden, wenn bie Gefete, bie man umgeben will, mit einigem Geschick abgefaßt find, und bie bürgerlichen Beborben fich nicht ben offenkundigen Thatsachen gegenüber in ähnlicher Weise bie Augen zuhalten, wie bieß in Nordamerika zu geschehen pflegt, um bie Gefete über bas tirchliche Bermögen für bie tatholische Rirche wirkungslos zu machen. Im großen und ganzen läßt fich bas Orbenswesen burch zwedmäßige Gesetze und burch eine fräftige Ausführung berselben recht wohl von einem Land fern halten, ober wo bieg unthunlich ift, in seinem nachtheiligen Einfluß auf die gesellschaftlichen und politischen Buftanbe wenigftens in bobem Grabe beschränten.

## 17.

Eine von ben wichtigsten Fragen, nicht allein für ben äußeren Bestand, sondern mittelbar auch für die inneren Bustanbe ber Religionsgesellschaften, ist bie nach ben Mitteln, beren sie, wie jebe Gesellschaft, für ihre Zwede bedürfen. Chenfo ift es auch für bie Beftimmung bes Berhältniffes, in bem fie jum Staat fteben, von ber größten Bebeutung, ob, in welcher Weise und in welchem Umfang von bem Staate die Berpflichtung, für biefe Mittel ju forgen, übernommen und ein Einfluß auf ihre Berwaltung ausgeübt wird. Dieselben können nun im allgemeinen aus brei Quellen berrühren: aus bem eigenen Bermögen ber Rirchen, aus Beiträgen ihrer Mitglieber, und aus Beiträgen bes Staats; benn wenn eine Kirche noch von anderer Seite als vom Staat oder ihren eigenen Mitaliebern unterstützt wird, so ist biek immer ein Ausnahmsfall, ober es beruht auf einem Rechtsanspruch, ber als solcher einen Theil bes kirchlichen Bermögens bilbet. Sofern nun ber Staat einer Kirche Unterftützung gewährt, hat er selbstverständlich auch bas Recht, barnach zu fragen, wie biese Mittel verwendet werben, und bafür zu forgen, bag fie nicht zu anderen Zweden gebraucht werben, als die, wofür er sie bestimmt bat; es steht ihm baher über bie Berwaltung bes firchlichen Eigenthums, so weit sie biesen Theil besselben betrifft, unläugbar eine Ober-Zweifelhafter erscheint dieß hinsichtlich ber beiauffict zu. ben anderen Einkommensquellen. Ueber die Beiträge ihrer Mitglieder, scheint es, könne jebe Religionsgesellschaft nach natürlichem Rechte mit unbeschränkter Freiheit verfügen, und was sie von ihrem Vermögen für einen Gebrauch mache, bas würbe ben Staat nur bann etwas angehen, wenn fie

ì.

es zu ungesetlichen Zweden verwendete, ober wenn aus diefer Beranlassung die Bulfe seiner Gerichte angerufen wurde. Allein ber erste von biefen Saben mare boch nur bann richtig, wenn ber Staat auch um die Erhebung ber Beiträge, welche bie Rirche von ihren Mitgliedern erhält, fich nichts So lang er aber einer Rirchenbeborbe bas befümmerte. Recht ertheilt. Rirchenfteuern auszuschreiben und Stolgebübren festzuseten, so lang er biefe firchlichen Abgaben burch seine Gerichte ober felbft burch seine Berwaltungsbehörben beitreiben läßt, ist er auch befugt und verpflichtet, seinen Angeborigen eine Bürgschaft bafür zu geben, bag bieselben bas richtige Dag nicht überfteigen und zu feinen anderen Zweden verwendet werden, als zu benen, für die fie bestimmt sind; und biese Bürgschaft kann nur barin bestehen, daß entweber ber Staat selbst eine Aufsicht über die Berwendung ber kirchlichen Abgaben handhabt, ober bag er bie Bewilligung biefer Abgaben und die Controlle über ihre Berwendung den firchlichen Gemeinden überträgt, und seinen Behörden jede Mitwirfung zur Beitreibung folder Abgaben unterfagt, welche von einer Rirchenbehörbe ohne bie Buftimmung ber Bemeinbe ober ber Gemeinbevertretung ausgeschrieben werben. lettere Einrichtung würde mit bem Grundsatz ber torporatiben Selbstregierung, wie biefer im Beift unserer Zeit liegt, am beften übereinstimmen und bem Staat manche fonft unvermeibliche Verwicklung erfparen.

Auch in Betreff bes Kirchenvermögens liegt aber bie Sache nicht so einfach, wie es auf ben ersten Anblickschenn könnte. Es ist balb gesagt, die Kirche habe das gleiche Recht, über ihr Bermögen nach eigenem Ermessen zu versfügen, wie jeder Privatmann. Aber in der Wirklichkeit ist zwischen beiden ein großer Unterschied. Der Einzelne kann freilich von seinem freien Eigenthum jeden beliebigen Ge-

brauch machen, benn er befitt baffelbe nicht unter ber Bebingung, daß er es zu einem bestimmten Zweck anwende. Das gleiche gilt von einer blogen Privatgefellschaft; und auch wenn eine solche vom Staat anerkannt und ihr bie rechtliche Persönlichkeit ertheilt wirb, bat biefer keinen Grund, ihre Anerkennung an bie Bebingung einer bestimmten Berwendung ihres Bermögens zu knüpfen, und bie Ginhaltung biefer Bedingung ju überwachen, fo lange bie Gefellschaft, die seine Anerkennung nachsucht, nicht mehr sein will. als ein Berein für irgend ein Brivatintereffe feiner Mitglieber. Diefes Interesse zu mabren, fann er füglich ihnen felbst überlaffen. Berlangt bagegen eine Gesellschaft bie Anerkennung bes Staats unter ber Angabe, baf fie einen beftimmten im öffentlichen Interesse liegenden Zweck verfolge, fo bat ber Staat, welcher ihr biefe Anerkennung ertheilt, and bas Recht, barüber zu machen, bag biefer Zwed wirtlich verfolgt, und daß daher über das Bermögen ber Gesellschaft nicht in einer Weise verfügt werbe, burch bie er benachtheiligt würde; und noch unzweifelhafter ift bieses Recht, wenn ber Staat biefer Gefellschaft gerade wegen ber Gemeinnütigkeit ihres Zwedes und ihrer Thatigkeit Privilegien verleiht, und wenn ihr Vermögen von Anfang an nur beftimmten Zweden gewibmet ift. Dieß gilt felbft von folchen Gesellschaften, bei benen es fich ihrer letten Absicht nach um bas Privatinteresse ihrer Mitglieder handelt, sobald sie sich bem Staat gegenüber zu irgend einer im öffentlichen Interesse liegenden Leistung verpflichtet haben. So wird 3. B. bei ber Gründung einer Eisenbahngesellschaft sowohl für bie Gründer als für die Aktionäre in der Regel ihr eigenes Interesse bas Motiv zur Betheiligung abgeben. Aber bie Bahn, beren Bau und Betrieb fie für biefen Zweck unternehmen, bient jugleich bem Interesse bes

febrs, und nur um dieses öffentlichen Interesses willen wird ber Gesellschaft bie Concession, bas Expropriationsrecht u. s. w. ertheilt. Ebenbeghalb verlangt aber ber Staat anch, bag sie die ihr im Interesse bes öffentlichen Berkehrs auferlegten Berpflichtungen erfülle; er erlaubt ihr nicht, von ihrem Eigenthum jeben beliebigen Gebrauch ju machen, bie Büter, welche sie zum Eisenbahnbau expropriiren ließ, für andere 2mede mit Gewinn zu verlaufen, ben Betrieb ichlecht rentirender Bahnstreden ohne seine Genehmigung einzuftellen, bie Tarife willführlich zu erhöhen, ober für verschiedene Bersonen ungleiche Tarife aufzustellen; er nimmt mit Einem Wort ein Auffichtsrecht für sich in Anspruch, und er läft sich hierin durch die Rücksicht auf das Eigenthumsrecht ber Befellschaft nicht irre machen. Aehnlich verhalt es fich mit ben Religionsgesellschaften. Diese Gesellschaften sind vom Staat nicht blos anerkannt, sondern auch privilegirt, und gerade ber Erwerb und die Erhaltung ihres Bermögens ift ihnen nur burch die Rechte ermöglicht, welche ber Staat ihnen ertheilt hat. Er hat ihnen aber biefe Rechte blos beß= halb ertheilt, weil er ihren Zweck, die Pflege des religiöfen Lebens im Bolte, als einen gemeinnütigen, im öffentlichen Interesse liegenden anerkennt. Er ift unstreitig berechtigt, au verlangen, daß sie auch wirklich für keinen andern Zweck benützt werben. Er ist baber auch berechtigt, zu verlangen, bag bas Rirchenvermögen ben von ihm anerkannten Zweden bes religiöfen Gemeinwefens erhalten, und bag bas Einfommen aus bemfelben nur hiefür verwendet werde; und somit auch, seine Berwaltung in biefer Richtung zu beaufsichtigen.

Es wird dieß noch beutlicher an's Licht treten, wenn wir den rechtlichen Charakter des Kirchenvermögens etwas genauer untersuchen. Dieses Bermögen unterscheibet sich nämlich von jedem bloßen Privatvermögen dadurch, daß es

bestimmten Zweden mit Ausschluß aller andern gewihmet. und bas freie Berfügungsrecht feiner Besitzer burch biefe seine Zweckestimmung beschränkt ift, also mit Einem Wort baburch, bag es ben Charafter einer Stiftung trägt. augenscheinlichsten ift bieß bei benjenigen Theilen bes Rirchenvermögens, welche als selbständige, mit eigener rechtlicher Perfönlichkeit ausgestattete kirchliche Stiftungen verwaltet werben, ohne einer bestimmten Korporation als ihr Eigenthum ju gehören; nächstbem bei folden, bie zwar Eigenthum einer Rorporation (einer Gemeinde, Kirche u. f. f.) sind, beren Ertrag aber biefe nur für bestimmte, in ber Stiftungsurfunbe bezeichnete Zwecke verwenden barf. Aber auch mit ben übrigen Beftandtheilen bes firchlichen Bermögens verhält es fic ber Sache nach nicht anders. Eine Rirchspielsgemeinde 3. B. mag über ben Ertrag ihrer Rirchengüter zwar für ihre firchlichen Bedürfnisse nach eigenem Ermessen verfügen, aber fie barf bon bemfelben feinen anger ihrer firchlichen Beftimmung liegenben Gebrauch machen; fie hat nicht etwa bas Recht, ibn unter ihre einzelnen Mitglieber zu vertheilen ober für irgend welche mit bem firchlichen Leben in keinem Zusammenhang stehenbe, wenn auch an sich selbst noch so gemeinnützige Zwecke, etwa bie Erbauung einer Lanbstraße ober bie Anlage öffentlicher Spatiergange, zu verwenden, es mußte ihr benn bieses Recht für ben Fall, bag allen firchlichen Bedürfnissen genügt ift, burch Gefet ober herfommen ausbrudlich ertheilt Roch unbedingter gilt bieg von ber Substang ihres 3br Eigenthums= und Nubungsrecht ift Rirchenvermögens. bemnach hinsichtlich besselben in abnlicher Beise, wie binsichtlich ber besonderen ihr geborigen Stiftungen, burch ben Amed, bem biefes Bermögen bienen foll, begrenzt, nur bag biefer 3wed bier nicht blos wie bort einen einzelnen Theil

ber in ihren Bereich fallenben Aufgaben, sonbern bas Ganze berfelben in sich begreift.

Auf was gründet sich nun jene Beschränkung bes Eigensthumsrechts, und wem steht es zu, die Einhaltung berselben zu überwachen?

Bersuchen wir es, biese Frage zu beantworten, und fassen wir hiefur junachst bie selbständigen im Besit einer eigenen rechtlichen Berfonlichkeit befindlichen Stiftungen in's Auge, so ist es bier schon nicht ganz leicht, zu sagen, wer bei biefen ber eigentliche Eigenthümer bes Stiftungsvermögens, bas Subjekt ber auf ihm haftenben Rechte und Ber-Der älteren Zeit machte bieß allerbings bindlichkeiten ift. kein Bebenken: wie in den vorchriftlichen Religionen die Götter felbst als die Eigenthümer ihrer Tempel und Tempel= güter betrachtet wurden, so betrachtete man in ber driftlichen Rirche balb bie Gottheit balb einen Beiligen als ben Eigen= thumer ber ihnen gewibmeten Guter, Gebaube, Gefälle und Rechte: und in der Anschauung und ber Sprache bes Boltes hat sich, auch in protestantischen Gegenben, biese Bor= ftellung bis beute erhalten, wie ja auch ber Begriff bes Sacrilegiums, als eines unmittelbar an ber Gottheit verübten Raubes, von ihr ausgeht. Aber mit reineren Rechtsbegriffen ist biese Borstellung unvereinbar. Alles Recht bezieht sich auf unsern äußeren Freiheitsgebrauch, unsere äußeren Bandlungen gegen andere. Mit Wefen, die nicht ber Erscheinungswelt angehören, auf bie wir baber nicht in sinnlicher Beise, mittelft unseres Leibes und ber Körperwelt auker uns, einwirfen können, steben wir in teinem Rechtsverhältniß; benn ba wir gar nicht äußerlich auf sie handeln können, ist auch keine Bestimmung über bas möglich, was wir in unserem auf sie gerichteten Banbeln zu thun und zu lassen haben : fie haben gegen uns und wir haben gegen fie feine Rechte.

Was wir auch thun mögen, so können wir baburch nicht auf sie einwirken, wir konnen sie mithin auch nicht burch unsere Einwirtung verleten, teine Rechtsverletung gegen fie begeben. Solche Wefen können baber nicht bie Träger eines von uns zu achtenben Rechts fein. Sollte z. B. ein foldes überfinnliches Wefen ein Eigenthum besiten, so beift bieß: es mußte bas Recht auf ben ausschließlichen Gebrauch gewisser Sachen haben. Aber als übersinnliches Wesen macht es von biesen Sachen überhaupt keinen Gebrauch, also auch keinen folden, burch ben alle anbern von ihrem Gebrauch ausgeschlossen würben; jeber Bebrauch, ber von ihnen gemacht wird, fann nur von Wefen, bie ber Sinnenwelt angehören, von Menschen gemacht werben. Nur folche können baber auch als bie Eigenthümer ber Sachen betrachtet werben, aus benen ein Stiftungevermögen besteht. Aber welche Berfonen follen bieg nun sein, wenn bie Stiftung eine felbständige, keiner bestimmten Korporation angehörige ift? Die mit ber Berwaltung ber Stiftung beauftragten Berfonen find es offenbar nicht, benn-sie sind eben nur Verwalter eines fremben Bermögens. Ebensowenig find es biejenigen, ju beren Bunften bie Stiftung gemacht ift; benn biefe haben als Einzelne nur auf ihren Antheil an bem Ertrage ber Stiftung, nicht auf ben Besit bes Stiftungsvermögens einen Anspruch, und biesen selbst erhalten fie erft baburch, bag fie in ben Genuß ber Stiftung eingesetzt werben; mit bem Fall aber, bag bas Stiftungsvermögen augleich ihnen als Gesammtheit gehörte, haben wir es hier, wo es sich um selbständige, keiner Ror= poration gehörige Stiftungen handelt, nicht zu thun. Auch biejenigen, welche bie Stiftung gemacht haben, find nicht Eigenthümer bes Stiftungsvermögens. Sie find es nicht, felbst wenn fie noch leben, benn sie haben sich bieses Bermögens jum 3wed ber Stiftung entäußert; fie konnen es

noch weniger sein, wenn sie tobt sind, benn wer nicht mehr ber Erscheinungswelt angehört, ber kann auch in berfelben, bem oben bemerkten gemäß, keine Rechte besitzen. Und boch können bie ber Stiftung zustebenden Rechte und bie auf ihr laftenben Berbinblichkeiten auch nicht (wie man gewollt hat) obne ein berechtigtes und verpflichtetes Subjett gebacht merben; benn ein Recht ift eben nur die Befugnig, eine beftimmte handlung ober Unterlaffung von andern zu verlangen, eine Berbindlichkeit ift bie gegen andere übernommene Berpflichtung zu einer bestimmten Sandlung ober Unterlaffung; jebe Befugniß fest aber ein Subjekt boraus, bas befugt ift, jebe Berpflichtung ein Subjekt, bas verpflichtet Ein Recht ohne Rechtssubjekt ware ber Biberspruch ift. eines Accidens ohne Substang, einer Eigenschaft ohne ein Ding, bem fie zukommt. Dieß gilt felbstverständlich auch vom Eigenthumsrecht. Es fann wohl vorkommen, bag ber Eigenthümer gemiffer Sachen unbefannt ober noch nicht beftimmt ift, wie bei einer hereditas jacens; aber irgend einen Eigenthümer muffen auch fie haben, ba fie fonft berrenlofes But waren. Es tann auch geschehen, bag gewiffe Rechte ober Berbindlichkeiten nicht an bestimmte Berfonen, sonbern an ben Befit beftimmter Sachen gefnüpft find, wie bei einer Realgerechtigkeit ober Reallast; aber auch in biesem Kall sind jene Rechte und Berbindlichkeiten nicht für fich, ohne ein Subjett, bem sie zukommen, und ebensowenig ist bas Grundftud, auf bem fie haften, biefes Subjekt; fonbern ber Berechtigte ober Berpflichtete ift ber jeweilige Besiter biefes Grundstück, wer biefer nun sein mag, wie man bief schon baran fieht, bag berselbe, wenn er will, seine Realgerechtigfeit aufgeben, und mit Zustimmung bes andern Theils seine Servitut ablosen tann. Dag es Rechte ohne ein Rechtsfubjett, Eigenthum ohne Eigenthumer geben tann, lagt fic

mit biesen Beispielen nicht barthun. Es erneuert sich baber bie Frage, wer bei selbständigen Stiftungen als der Eigensthumer des Stiftungsvermögens zu betrachten ist; zugleichaber auch die Schwierigkeit, diese Frage zu beantworten.

In biefer Berlegenheit hat man nun zu ber Annahme feine Buflucht genommen, bie Stiftungen felbft feien bie Eigenthümer ihres Vermögens und bas Subjekt ber auf bemfelben haftenben Rechte und Berbindlichkeiten. biek ist eine unklare und wibersprechenbe Borftellung. Unsere Geschäftssprache brudt sich wohl so aus, als ob bief ber Kall ware. Man fagt, bag eine Stiftung Rechte besite ober Berpflichtungen habe, daß ihr die rechtliche Perfonlichkeit ertheilf werde, u. f. w. Aber bieß ift nur eine turze Bezeichnung für ein Rechtsverhältniß, auf beffen eigentliche Natur baraus nicht im geringften geschloffen werben fann. einer Stiftung bie rechtliche Perfonlichkeit ertheilt wirb, fo beißt bieß: bie Berwalter berfelben erhalten bie Befugnig, alle auf fie bezüglichen Rechtsgeschäfte in berfelben Art vorjunehmen, wie wenn sie bie Bertreter einer mit ber recht= lichen Berfönlichkeit ausgestatteten Gesellschaft waren. tann nun auch für ben nächsten praktischen 3med volltom= men genügen; aber es ware verfehlt, wenn man mit biefer Formel beweisen wollte, bag eine Stiftung burch bie Ertheilung ber rechtlichen Perfonlichkeit nun auch wirklich zu einem Rechtssubjett und zur Eigenthümerin ihres Bermögens werbe. Rechte können, wie schon bemerkt wurde, immer nur von Berfonen befessen und ausgeübt. Berbindlichkeiten nur von Berfonen übernommen werben, seien biese nun Ginzelperfonen ober Gesellschafispersonen; benn nur Personen sind bes Banbelns fähig, auf bas alle Rechte und Verpflichtungen fich beziehen. Eine Stiftung bagegen ift ihrem Wesen und Begriff nach etwas unperfonliches, eine bestimmte Berbinbung von Mitteln und 3weden und sonst nichts; und aus biesem Unpersönlichen tann fein Aft ber Gesetzebung ober ber Regierung eine Berfonlichkeit machen, benn ben Willen, bas wesentliche Merkmal ber Versönlichkeit und die Bedingung alles Handelns, kann er ihm nicht geben. Wenn aber biefes, so muffen wir für jebe Stiftung boch wieber eine Berfon= lichkeit als ihren Eigenthümer suchen; und ba bieß im vor= liegenben Fall felbstverständlich feine Einzelpersönlichkeit sein tann, fo wird es nur eine Gemeinpersonlichkeit fein konnen. Als folche bleibt aber bei ben felbständigen, keiner einzelnen Korporation gehörigen Stiftungen nur bas Bolksganze, nur ber Staat übrig. Das Bermögen bieser Stiftungen ist mit= bin ein Theil bes öffentlichen Bermögens und es unter= scheidet sich von anderem Staatsgut nur baburch, bag ber Staat burch die Genehmigung ber Stiftung erklärt bat, fein Ertrag folle nur in ber von ber Stiftungsurfunde bezeich= neten, bem Willen bes Stifters entsprechenben Weise ver= wendet werben.

Anders verhält es sich allerdings bei den Stiftungen, welche bestimmten Korporationen, einer Gemeinde, einer Landestirche, einem Kloster u. s. w., gehören. Hier kann über den Eigenthümer des Stiftungsvermögens kein Zweisel obwalten. Aber doch wiederholt sich auch bei ihnen, nur in anderer Gestalt, die eben besprochene Frage. Ein Stiftungsvermögen ist Eigenthum irgend einer Korporation. Aber es ist nicht ihr freies Eigenthum: sie kann davon nicht jeden beliedigen Gebrauch machen, sondern nur einen solchen, welcher dem Stiftungszwed entspricht. Wer ist es nun, dem sie zu dieser Beschräntung ihres Eigenthumsrechts verpslichtet ist? wessen Recht wird verletzt, wenn der Eigenthümer einer Stiftung das Stiftungsgut für andere als die stiftungsmäßigen Zwede verwendet? Das Recht des Stifters, sagt man, der sein

Eigenthum nur unter ber Bebingung vermacht bat, bag es feiner Borichrift gemäß verwendet werde. Allein wenn biefer Stifter nicht mehr lebt (wie bieß in ber Regel ber Fall fein wird), so hat er auch kein Recht mehr und es kann keines, bas ihm zustände, verlett werben; benn mit bem Tob er= löschen alle Rechte bes Sterbenben, wofern sie nicht vorber auf andere übergegangen sind, aus bem schon angebeuteten Grunde: weil es tein Recht ohne ein Rechtssubjett giebt, und bas bisherige Subjekt jener Rechte, wenn fein Dafein in ber Sinnenwelt aufbort, als Rechtssubjekt zu existiren aufgebort bat, mag es fich nun mit seinem Dasein in einer jenseitigen, unserer Einwirfung entnommenen Welt verhalten Chensowenig find es bie Erben bes Stifters, wie es will. welche ben Rechtsanspruch auf ftiftungsmäßige Berwenbung bes Stiftungsvermögens erheben konnen; es mußte ihnen benn biefer Anspruch in ber Stiftungeurkunde burch bie Beftimmung, bak bas Stiftungsvermögen im Kall einer ftiftungswidrigen Berwendung an die Erben zurückfallen folle. ausbrücklich vorbehalten sein. Auch biejenigen, welche bei ftiftungsmäßiger Berwendung in ben Genug ber Stiftung zu kommen Aussicht gehabt hätten, werben nur bann burch bie stiftungswidrige in ihrem Rechte gefrantt fein, wenn ihnen bieses Recht schon burch bie Stiftungsurfunde ausbrudlich zugesprochen ift, sonft aber nicht; ba abgesehen von bieser Bebingung ihr Recht auf ben Genuß ber Stiftung erft burch ihre Einsehung in benfelben entsteht. 3. B. einer Gemeinde ein Rapital mit ber Bestimmung vermacht wird, bag bie Zinsen tesselben ben bedürftigen Mitgliebern einer bestimmten Familie zugute tommen sollen, so wird jeder Angehörige biefer Familie gegen eine anderweitige Berwendung berfelben Einsprache thun können, weil eine folche bas ihm und ben Seinigen unzweifelhaft zustehende Recht

auf ben eventuellen Genuß ber Stiftung verletzt; wenn dagegen nur gesagt wäre, jene Zinsen sollen zur Armenunters
flütung verwendet werden, so würde nicht jeder beliedige Arme behaupten können, daß durch eine andere Berwendung sein Recht verletzt werde, da der Umstand, daß er arm ist, ihm auf Unterstütung aus dieser Stiftung noch kein Recht giedt. In diesem Fall bleibt daher nur übrig, daß es die Gesammtheit und deren Bertreter, der Staat, ist, welchem die Besugniß zusteht, von den Eigenthümern der Stiftungen die stiftungsmäßige Berwendung ihres Bermögens zu vers langen, daß es sein Recht ist, durch welches dei Stiftungen das Eigenthumsrecht der Korporationen, in deren Besitz sie sich besinden, beschränkt wird.

Das gleiche ergiebt fich aber nicht blos für biefen Fall, sondern für alle Stiftungen überhaupt noch von einer andern Seite. Eine Stiftung wird burch bie Willenserklärung bes Stifters begründet, bag fein Bermogen ober ein gewiffer Theil beffelben für alle Zufunft einem bestimmten Zwecke gewibmet sein solle. Aber wer giebt bem Stifter bas Recht, in biefer Weise für alle Zeiten über sein Bermögen zu ver= fügen? So lange jemand lebt, tann er nach natürlichem Recht mit seinem Eigenthum anfangen, was er will; er fann es baber auch unter jeber beliebigen Bebingung an andere abtreten, und wenn diese Bebingung nicht erfüllt wird', wieder zuruckforbern. Da sich ferner bieses sein Eigenthumerecht bis jum letten Augenblid feines Lebens erstreckt, so kann er auch bie Verfügung treffen, bak fein Eigenthum erft in biefem letten Moment feines Lebens an einen andern übergebe, er kann es (abgesehen von ben fittlichen Berpflichtungen gegen bie Seinigen, auf benen bie Intestaterbfolge berubt) mit rechtlicher Wirfung vermachen. wem er will. Aber von bem Augenblick an, wo ber Erbe

in sein Recht eintritt, ift er ber Eigenthumer: nur fein Wille entscheibet über ben Gebrauch, ber von ber Erbschaft gemacht wirb, und nur sein Recht, nicht bas bes Erblaffers, wird verlett, wenn ihm fein Erbe verweigert wird. hieran wird auch bann nichts geanbert, wenn ber Berftorbene bem Erben fein Bermögen mit ber Beftimmung vermacht bat, bag es einem andern zufallen folle, falls jener von bemfelben nicht einen bestimmten Gebrauch macht. Auch in biefem Fall besteht bas Rechtsverhältniß, bas ber Berstorbene begründet hat, nur unter ben Ueberlebenden: ber eine ist ber faktische, ber andere ber eventuelle Erbe; wenn aber ber lettere fich bagu versteht, auf seine eventuellen Erbansprüche zu verzichten, fo ift niemand ba, welcher ben nächsten Erben an ber freien Berfügung über bas Erbe verhindern und ihn nöthigen könnte, es nach bem Willen bes Erblaffers zu ver-Der Verstorbene hat bie Verfügung über sein menben. Bermögen bis zu seinem Lebensenbe gehabt, von ba an ift fie an feine Erben übergegangen. Nicht anbers verhält es sich, wenn jemand burch ben Eintritt in eine Lebensversicherung ober eine Witwenkasse ober einen ähnlichen Aft Bermögensrechte begründet hat, die erft nach seinem Tode in Rraft treten. Dier ift es zwar gleichfalls ber Berftor= bene, auf bessen Willen und Leiftung jene Rechte beruben, aber die Inhaber berfelben find die Ueberlebenden, welche beghalb auch über bas Eigenthum, auf bas fich biefelben beziehen, frei verfügen, und wenn fie wollen auf ihre Ansprüche verzichten können. Dag jeber bas natürliche Recht habe. über ben Gebrauch, ber nach seinem Tobe von seinem Eigenthum gemacht werben soll, unabanberlich zu verfügen, wird burch biefe Beispiele nicht bargethan. Es läßt fich vielmehr nicht absehen, wie irgend jemand nach natürlichem Rechte zu bieser Befugnig fommen konnte. Denn bas Eigenthums-

recht auf eine Sache ist bas Recht auf ihren ausschlieklichen und unbeschränkten Gebrauch; wenn burch ben Tob bes Eigenthümers bie Möglichkeit, bag er von ber Sache Bebrauch mache, schlechthin und für immer aufgehoben ist, so ist auch sein Eigenthumsrecht auf biefelbe aufgehoben, ba es auf bas Unmögliche fein Recht giebt; und wenn er aufge= bort bat, mit anderen Menschen im Berhaltnig gegenseitiger Einwirkung zu fteben, treten auch bie Bestimmungen, welche bieses Berhältniß regelten, bie ihm auftebenben Rechte und bie ihm gegenüber verpflichtenben Rechtsverbindlichkeiten außer Kraft, und so wenig er noch ein Unrecht gegen bie Ueberlebenden begeben kann, ebensowenig können sich biese gegen ihn einer Rechtsverletung schulbig machen. Aus bem natürlichen Rechte bes Einzelnen läßt sich baber bie Ber= pflichtung ber Nachwelt, eine von ihm gemachte Stiftung ihrem Stiftungszwed zu erhalten, nicht ableiten. Läft fie sich aber nicht auf bas natürliche Recht gründen, so bleibt nur übrig, daß sie auf ber positiven Gesetgebung, und baber, wie alle positive Gesetzebung, auf bem Willen ber Gesell= schaft beruht; und biese Gesellschaft wird in einem Fall, in bem es fich um Rechtsverhaltniffe banbelt, nur bie Staats= gesellschaft sein können. Der Staat ist es, welcher Stiftungen ermöglicht, inbem er ben Stiftern bie ftiftungemäßige Berwendung bes Stiftungsvermögens verbürgt, und burch biefe Bestimmung das natürliche Recht ber Ueberlebenden, über jenes Bermögen frei zu verfügen, beschränkt. Bu bieser Beschränfung ift er aber nur aus Gründen bes öffentlichen Interesses und nur innerhalb ber burch bas öffentliche Interesse gezogenen Grenzen berechtigt. Eine Stiftung kann baber nur burch seine Genehmigung zu Stanbe tommen, und er barf ibr biese nur bann ertheilen, wenn fie einem gemeinnützigen Zweck bient. Er bat bie Verwaltung ber Stiftungen

zu beaufsichtigen, um zu verhindern, daß der Stiftungszweck, — sei es durch schlechte oder unredliche Berwaltung, sei es durch stiftungswidrige Berwendung des Stiftungsvermögens — beeinträchtigt werde. Sollte es sich endlich herausstellen, daß die Zwecke, für welche die Stiftung gemacht ist, gegenstandslos geworden sind, oder daß sie gemeinnützig zu sein aufgehört haben, so kann dem Staat die Besugniß nicht abgesprochen werden, die Stiftung, die ja nur durch seinen Willen besteht und nur wegen ihrer Gemeinnützigkeit von ihm genehmigt werden durste, aufzuheben, seine Genehmigung zurückzuziehen oder ihre Fortdauer an die Bedingung zu knüpsen, daß die Einkünste der Stiftung statt der ursprüngslichen Zwecke für andere, gemeinnützigere, verwendet werden.

Durch biese Erörterungen wird es uns nun möglich ges macht sein, über die Rechte und Verpflichtungen des Staats in Betreff des kirchlichen Vermögens und der Fürsorge für die ökonomischen Bedürfnisse der Kirchen uns eine bestimms tere Ansicht zu bilden.

Wo die Kirche eine Staatsanstalt ist, da bildet ihr Vermögen einen Theil des Staats- und Gemeindevermögens und wird ebenso, wie die übrigen Bestandtheile desselben, von Staats- und Gemeindebehörden verwaltet, dagegen hat aber der Staat auch die Verpflichtung, so weit es nicht ausreicht, seinerseits für die materiellen Bedürsnisse der Airche einzutreten. Ist umgekehrt eine Kirche vom Staat gänzlich getrennt, so wird dieser einestheils in die Verwaltung und Verwendung ihres Vermögens sich nicht einmischen dürsen, er wird es aber anderntheils auch lediglich ihr selbst überslassen müssen, wie und woher sie sich die Mittel verschaffen will, deren sie bedarf. Folgerichtig dürste er dann aber freilich auch für die Erhaltung des Kirchenvermögens nichts thun, diesem Vermögen nicht den Charakter einer Stiftung, einer

bem freien Berkehr entzogenen, einem bestimmten 3weck ausschließlich gewidmeten Sache verleiben; ebensowenig burfte er ben Kirchen zur Einziehung firchlicher Abgaben eine weitere Beihülfe leiften, als bag er ihnen, wie allen feinen Angebörigen, die gerichtliche Rlage wegen Berweigerung vertrags= mäßiger Leiftungen offen halt. Hat bagegen eine Kirche bie Stellung einer relativ felbständigen, aber boch in einer pofitiven Berbindung mit bem Staate stebenben öffentlichen Rorporation, so wird sich bieg auch in ber Behandlung ihrer ölonomischen Angelegenheiten ausbruden. Je größer die Bebeutung ift, die ihr für bas Leben bes Bolles thatfachlich gutommt, um fo mehr Beranlassung bat auch ber Staat, ihr nicht allein die Erwerbung und Erhaltung ihres Ber= mögens zu erleichtern, sondern sie auch, soweit ihre eigenen Mittel nicht ausreichen, mit ben feinigen zu unterftüten. Andererseits aber erwirbt er in bemselben Mage, wie bieß geschiebt, bas Recht und übernimmt bie Verpflichtung, über ben Bebrauch, welchen bie Rirche von biefen ihren Mitteln macht, eine Aufsicht auszuüben. Die Eigenthumerinnen bes Rirchenvermögens und ber firchlichen Stiftungen find allerbings, sofern es sich um bie eines ganzen Lanbes ober eines kirchlich abgegrenzten Lanbestheils banbelt, bie Gesammtfirchen biefes Landes ober Landestheils, jebe mit Beziehung auf bie ihrer Confession zugehörigen; für bie lokalen Stiftungen und das örtliche Kirchenvermögen die betreffenden Orts- ober Rirchspielsgemeinden; und eben biesen fteht es auch zu, über Die Einfünfte ihrer Rirchen zu verfügen. Aber Sache bes Staats ift es, barüber zu wachen, bag bie Mittel, welche er ber Kirche gemährt, bie Steuern, beren Erbebung er ibr gestattet, bas Bermögen, bessen Bilbung und Erbaltung feine Gefete ibr möglich machen, ju feinen anberen Ameden verwendet werden, als zu benen, für die sie bestimmt sind.

Denn bieselben Gründe des öffentlichen Interesses, die ihn veranlassen, eine Kirche zu unterstützen und ihr Borrechte zu gewähren, berpflichten ihn auch, darauf zu halten, daß diese Borrechte und diese Unterstützung wirklich dazu gebraucht werden, wozu er sie gewährt hat. Ebenso kann aber auch derzenige Theil des Bolkes, welcher der von ihm privilegirten Kirche angehört, verlangen, daß das Bermögen, welches sein Eigenthum ist, die Abgaben, die er zu bezahlen hat, ihrer ursprünglichen Bestimmung nicht entfremdet werden, daß ihn der Staat gegen einen etwaigen Mißbrauch der Gewalt, welche die Kirchenbehörden als Bermögensverwalter besitzen, entweder von sich aus schütze oder es ihm möglich mache, sich selbst dagegen zu schützen.

Im besondern bezieht sich die Aufsicht, welche der Staat über die Berwaltung der kirchlichen Finanzen auszuüben hat, auf drei Punkte: die Berwendung der kirchlichen Einkünfte, den Bermögenserwerb der Kirchen und religiösen Genossensschaften, und die Erhaltung dieses Bermögens für seinen stiftungsmäßigen Zweck.

Hinsichtlich bes ersten von diesen drei Punkten liegt die Sache nun sehr einfach. Wenn der Staat eine Kirche nicht blos überhaupt als eine Korporation mit eigener rechtlicher Persönlichkeit anerkennt, sondern auch ihrem Vermögen den Charakter einer frommen Stiftung, ihr selbst das Recht ertheilt, Vermächtnisse für bestimmte Zwede anzunehmen, so darf er sich, wie bereits nachgewiesen wurde, auch das Recht nicht entzithen lassen, über die Verwendung der kirchlichen Einkünste eine gewisse Aussicht zu sühren. Wie gewissenhaft er auch die Selbstbestimmung der Kirchen achten, wie wenig er ihnen über die Wege, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe einzuschlagen haben, Vorschriften ertheilen mag: das wenigstens muß er von ihnen verlangen, daß sie die Mittel,

vie er ihnen gewährt ober beren Erwerb er ihnen möglich macht, nicht für Zwecke verwenden, zu benen sie nicht bestimmt find; daß nicht mit kirchlichen Fonds eine politische Agitation genährt, eine Partheipresse unterstützt, Strafen, die wegen gesetwidriger Handlungen verhängt sind, bestritten werden; er muß ebendeshalb auch das Recht haben, die Ersfüllung dieses Verlangens durch die geeigneten Mittel hersbeizuführen.

Ebensowenia läkt sich aber auch bas Recht und bie Berbflichtung bes Staats beftreiten, über ben Umfang bes firchlichen Vermögens und über die Art seiner Erwerbung Einem Privatmann ober einer eine Aufsicht zu führen. Privatgefellschaft tann allerbings in ihrer Erwerbthätigkeit teine Grenze gezogen werben: es fteht jedem frei, sich zu erwerben, mas er mit gefetlichen Mitteln erwerben fann, und diese Freiheit des Erwerbs ift ohne Gefahr für die Gesellschaft, ba gerabe bann, wenn ber Bewegung bes Ber= mögens keine fünftlichen Schranken gefetzt werben, burch all= gemeine psychologische und sociale Gefete bafür gesorgt ift, bag biese Bewegung im Flug bleibt, und trot aller Un= gleichheit bes Besites teine zu bem Gesammtvermögen eines Bolfes außer Verhältniß stebenbe Vermögensmasse sich auf bie Dauer in Einer Sand anhäuft. Aber anders verhält es sich mit einem Stiftungsvermögen, wie bas ber Rirchen und der religiösen Korporationen. Dieses Bermögen ift aus bem freien Berkehr berausgenommen, es ift unveräußerlich. Wird es nun ben Besitzern eines solchen unveräußerlichen Vermögens freigestellt, baffelbe beliebig zu vermehren, und wird die Unveräußerlichkeit auch auf jeden neuen Zuwachs ausgebehnt, so liegt bie Gefahr nabe, bag biefes Bermögen. ber tobten hand mit ber Zeit eine unverhältnigmäßige und für das Gemeinwesen nachtheilige Höhe erreiche; und daß

bieg keine blos eingebilbete Gefahr ift, zeigt bas Beispiel ber Länder, in benen ber Besitz ber Kirchen und Alöster einen fo bedeutenden Theil bes Bolksvermögens umfafte. bag baburch die Macht des Klerus in's maglose gesteigert und bem Wohlftand bes Bolfes bie tiefften Bunben ge-Diefer Gefahr braucht fich aber ein Staat schlagen wurden. um so weniger auszuseten, ba fie nicht aus ben allgemeinen Besetzen bes Eigenthumsrechts, sonbern nur aus bem Borrecht hervorgeht, welches bem Stiftungsvermögen ertheilt Diefes Borrecht findet seine Rechtfertigung und Begründung nur in bem 3wecke ber Stiftungen und ber Korporationen, benen es ertheilt ift. Es barf aber ebenbeghalb auch nicht weiter ausgebehnt werben, als biefer Zwed for-Wenn ber Staat gewissen Korporationen bas Brivilegium ertheilt, bag ihr Eigenthum als Stiftungsvermögen bem freien Verkehr entzogen ist, so hat er auch bafür zu forgen, daß in ihren Sänden nicht mehr Eigenthum angebäuft werbe, als sie für die Aufgaben bedürfen, beren Erfüllung ihnen burch jenes Privilegium möglich gemacht werben Das Mittel bazu hat er in ber Hand, wenn er ben íoll. Grundfat, bag eine Stiftung nur burch bie ftaatliche Genehmigung zu Stande kommen kann - einen Grundfat, beffen Richtigkeit nach allem bisherigen außer Zweifel fteht - in der rechten Art anwendet. Ertheilt man freilich ben Rirchen und ben religiösen Korporationen ein für allemal bie Befugniß, Bermächtnisse und sonftige Stiftungen anzunehmen, so läßt sich bem ungemessenen Anwachsen ihres Verntögens tein Riegel vorschieben. Würde man bagegen baran festhalten, bag ebensogut, wie die Begründung, auch jebe Bermehrung eines Stiftungsvermögens ber staatlichen Genehmigung bedürfe, und bag biese nur nach Maßgabe bes nachweisbaren Bebürfnisses zu ertheilen sei, so mare bem

Staate die Möglichkeit gegeben, ben Gefahren zu begegnen, welche die übermäßige Bermehrung des Besitzes der todten Hand in volkswirthschaftlicher wie in politischer Beziehung mit sich führt.

Neben bem Umfang bes firchlichen Bermögens kommen weiter die Mittel in Betracht, burch die es erworben wird. Wenn es sich nämlich auch im allgemeinen von felbst verftebt. baß die Kirchen wie jedermann sich zur Vermehrung ihres Bermögens nur rechtlicher und vom Gesetz gestatteter Mittel bedienen bürfen, so macht boch ihr Charakter und bas Berbaltnig, in bem fie zum Staat fteben, noch einige besonbere Bestimmungen nothwendig. Die Rechte, welche ber Staat ben Rirchen ertheilt hat, sind ihnen nicht zu beliebigem Gebrauche, sondern nur mit Rudficht auf ihre eigenthumliche Aufgabe, bie Förberung bes religiösen Lebens, ertheilt worben, und bieß gilt von ihren auf ben Vermögenserwerb bezüglichen Rechten so gut, wie von allen andern. Sie find nicht als Erwerbsgenoffenschaften, sondern als religiöse Benoffenschaften Der Staat ist ohne Zweifel befugt und verprivilegirt. pflichtet, barauf zu halten, baß fie auch thatsächlich nichts anderes seien, als was fie ihm gegenüber zu fein behaupten; es ift baber eine Aufgabe ber Gesetzgebung, zu bestimmen, ob überhaupt und innerhalb welcher Grenzen ben Kirchen und ben religiösen Korporationen eine Erwerbsthätigkeit zu gestatten ift. Die Berhältnisse, Beburfnisse und Sitten ber Menschen begründen allerdings in biefer Beziehung einen so erheblichen Unterschied, daß es nicht zulässig erscheint, an alle Beiten und Gegenben ben gleichen Magftab anzulegen, und auch bie Erwerbsarten vertragen sich nicht alle gleich gut ober gleich schlecht mit ben Aufgaben und bem Charafter einer religiösen Korporation. Die Bewirthschaftung eines eigenen Guts und ber Betrieb eines bamit in Berbinbung

stehenben landwirthschaftlichen Gewerbes, Die Ausbeutung eines Bergwerks, überhaupt ein an ben Grundbesit geknüpfter Erwerb hat einen andern Charafter, als ein folder, ber auf ben Umtrieb bes beweglichen Bermögens, auf induftrielle ober Handelsunternehmungen gerichtet ift. Aber als allgemeine Norm werben fich immer zwei Grundfate aufftellen laffen; einmal, bag feiner religiöfen Rorporation ber Betrieb einer auf ben Erwerb gerichteten Thätigkeit geftattet werbe, welche wegen ihres Umfangs, ober ber auf fie ju verwendenden Sorgfalt, ober ihrer, junachft nach ben berrichenben Begriffen zu beurtheilenden, Unschicklichkeit ihren eigentlichen Beruf beeinträchtigen mußte; und fobann, baß ihre religiöse Thätigkeit nicht jum blogen Mittel für ben Erwerb gemacht werbe. Namentlich ber lettere Fall ift es, ben bie Befetgebung in's Auge fassen muß, weil hier nach ber Natur ber Sache und bem Zeugniß ber Erfahrung bie Gefahr bes Migbrauchs besonders groß ist. Die Kirche verspricht ihren Angehörigen Güter zu verschaffen, bie jebem äußeren Besitz an Werth unvergleichbar vorgeben. Behauptet fie nun zugleich, bag bie Erlangung biefer Buter burch Gaben und Geschenke an die Kirche bedingt sei, ober boch erleichtert werbe, und findet fie damit Glauben, fo ift ihr bie reichste Gelegenheit eröffnet, die himmlischen Schäte, die fie verspricht, gegen irbische umzutauschen, die sie erhält, und so benn freilich, ba jenes Bersprechen fie nichts kostet, sehr ge= winnbringenbe, aber ihrem religiöfen Beruf, wie fich nicht verkennen läßt, im höchsten Grad wibersprechende Geschäfte zu machen. Und es ist ja bekannt, wie biese Belegenheit nicht selten ausgebeutet worden ift, welche unglaubliche Summen selbst in ber driftlichen Rirche (um mich auf biese zu beschränken) bem gläubigen Bolke burch Ablässe, burch Wallfahrten, burch Berkauf von Reliquien, von Amuletten.

von wunderthätigen Wassern u. f. w. nicht felten in offen= bar betrügerischer Weise abgenommen worben sind; wie man es sich angelegen sein ließ, wohlhabende Mabchen für bie Alöster zu werben, benen sie bann ihr Bermögen zubringen follten; wie die Bereitwilligkeit ber Sterbenben zu Bermächtnissen für Kirchen und Rlöster so gewerbsmäßig und mit foldem Erfolge benütt murbe, bag man felbst in bem gutfatholischen Belgien eigene Gesetz gegen bie geiftliche Erbschleicherei nöthig gefunden hat. hier gerade liegt bie Gefahr, daß ber Klerus seine Stellung migbrauche, allerbings besonders nabe. Es toftet fo wenig, fein Bermögen für eine Zeit, in ber man es boch nicht mehr besitzt, ber Kirche zu schenken, es ift fo leicht, für feine Sunben auf Roften feiner Erben Genugthuung zu leiften, bag abergläubische Gemüther immer bereit sein werben, sich auf biesem bequemen Wege von ben Schrecken bes Jenseits zu befreien und fich seine Freuben zu fichern; bie Stimmung, bie ber Gebante an ben Tod bei den meisten hervorruft, die Beklommenheit eines Rranten, bie Gemiffensangft eines Sterbenben bietet bem Beichtvater, ber fie jum Bortheil feiner Rirche benüten will und bamit vielleicht wirklich ein gutes Werk zu thun meint, einen so empfänglichen Boben, bag man sich nicht wundern fann, wenn gerade bie Bermächtniffe für bie Rirche überall, wo man ihr freie Sand ließ, eine außerst ergiebige Gin= kommensquelle geworben sind. Der Staat hat baber bier alle Beranlassung, gegen ben naheliegenden Migbrauch einauschreiten. Nur ist es außerorbentlich schwer, Magregeln zu finden, welche ben gewünschten Erfolg haben. amedmäßige Bestimmung bes belgischen Gesetzes, baf Bermächtnisse an Kirchen und Alöster ungültig sind, wenn fie nicht eine bestimmte Zeit vor dem Tode des Legatars ge= macht find, gewährt nur theilweise Abbülfe. Die nachbaltigste Wirkung wird man wohl immer damit erreichen, daß jedes einzelne Bermächtniß für kirchliche Zwede von der Genehmigung der Staatsbehörde abhängig gemacht wird; und das Recht dazu hat der Staat unzweiselhaft, denn da er allein dem der Kirche geschenkten Bermögen den Charakter eines unantastbaren Stiftungsguts verleihen kann, muß es ihm auch zustehen, darüber zu entscheiden, ob zur Ertheilung dieses Privilegiums ausreichende Gründe vorliegen.

Wie aber bem Staat über ben Bermögenserwerb ber Rirchen und ber religiöfen Genoffenschaften eine Aufficht guftebt, so hat er auch barüber zu machen, daß dieses Bermögen seinem ursprünglichen Zwed und seinem rechtmäßigen Gigenthumer erhalten werbe. Denn fein Befet ift es, wie wir gesehen haben, bas ihm seinen stiftungsmäßigen Charafter verleiht, fein Recht wird verlett, wenn es feiner Beftimmung entfrembet wird; er hat sich bafür, baß bieg nicht geschehe, verbürgt, weil ihm bieß im öffentlichen Interesse zu liegen schien, und er hat bieses Interesse baburch zu wahren, bag er sein Wort einlöst. Falls daber das Vermögen einer Rirche ober einer firchlichen Stiftung von ben Berwaltern besselben seinem stiftungsmäßigen Zwed entzogen wird, so hat bie Staatsbehörbe nicht erft abzuwarten, bis barüber eine gerichtliche Rlage angebracht wird, zu beren Erhebung vielleicht gar niemand formell legitimirt ist, sondern sie hat von sich aus einzuschreiten, was ihr aber freilich nur bann möglich ist, wenn ihr überhaupt eine gesetzliche Aufsicht über bie Verwaltung bes firchlichen Vermögens zusteht.

So einfach aber biese Aufgabe für gewöhnlich ist, so bebeutenbe Schwierigkeiten erheben sich, wenn durch eine Aenberung ber Berhältnisse, unter benen ein Kirchens ober Stiftungsvermögen erworben wurde, entweber sein Zweck ober die Person seines Eigenthümers in Frage gestellt wird.

Wenn die Lehren, die Einrichtungen ober ber Kultus einer Gesellschaft sich andern, so werben die Zwecke, welchen ihr Rirchenvermögen und ihre firchlichen Stiftungen bienen, eine entsprechenbe Beränberung erleiben; was die Borzeit für nothwendig ober doch für verdienstlich hielt, erscheint jetst vielleicht als werthlos oder gar als fündhaft; was für sie ein religiöser Att war, hat jest diese Bedeutung verloren. Man fann ben Nachkommen unmöglich zumuthen, daß fie bie Güter, welche ihre Vorfahren gewissen Zweden gewidmet hatten, ben gleichen Zweden auch bann widmen, wenn fie biefelben für unnüt ober für verwerflich halten; und man hat sich auch niemals bazu verpflichtet geglaubt. Beidenthum im römischen Reiche durch das Chriftenthum verbrängt wurde, nahm die christliche Kirche so wenig wie ber driftliche Staat ben minbesten Anstand, sich ber alten Tempel und Tempelgüter zu bemächtigen; bas Bebenten, baß sie damit ein Unrecht begehen, ber Beiligkeit der Stif= tungen zu nabe treten konnten, ftieg ihnen nicht auf, und fie waren hiebei unzweifelhaft in ihrem Rechte. Ebenso gieng es später beim Uebertritt vom Ratholicismus zum Prote= ftantismus: bie Rirchen= und Rlofterguter wurden eingezogen und theils ber neuen Rirche und ihrem Aultus, theils anderen 3meden überwiesen; und so weit bieg wirklich gemeinnützige Amede waren, und die firchlichen Bedürfnisse babei ausreichend berücksichtigt wurden, war auch bieß ganz in ber Ordnung. Ebensowenig lag ein Unrecht barin, wenn für Aufgaben, bie im Mittelalter ber Kirche oblagen, z. B. für den Unterricht, die Armen= und Krankenpflege, in der Folge eigene, besser bafür geeignete Organe gebilbet, und bie für jene 3wede bestimmten Stiftungen ihnen übergeben wurben. Die Nachwelt ift nicht verpflichtet, sich in ihrer Berfügung über bas öffentliche Eigenthum burch ben Willen, bie An=

fichten und bie Bedürfnisse ber Vergangenbeit unabanderlich Dag ein Bermögen einem bestimmten binden zu laffen. ftiftungsmäßigen Zwecke gewibmet ift, beruht in letter Beziehung, wie wir gesehen haben, auf bem Willen bes Staats, ber biefe feine Beftimmung genehmigt bat, und biefe Benehmigung barf ber Staat nur bann ertheilen, wenn er jenen Zweck als einen gemeinnütigen erkannt bat. Er barf fie baber auch nur für fo lange ertheilen, ale ber Stiftunge= aweck ein gemeinnütziger ift; wenn er sich bagegen überzeugt bat, bag er bieß nicht mehr sei, muß er sie zuruckziehen, und wenn auch die Beftimmung einer Stiftung bei ber Errichtung berfelben von ber Staatsgewalt als eine unabanberliche und für alle Aufunft aultige anerkannt worden ware, burfte biefer Rechtsirrthum bie fpatere Gesetgebung nicht abhalten, fie nach ben Gesichtspnnkten zu behandeln, welche in ber Natur bieses Rechtsverhältnisses begründet sind, und ihr bemgemäß, wenn ber stiftungsmäßige Zweck gemeinschäblich ober werthlos ober unausführbar geworben ist, eine veränderte Bestimmung zu geben. Ebenso verhält es sich mit bem Bermögen ber Korporationen. So lange eine Rorporation besteht, hat sie unstreitig das Recht, von ihrem Bermögen ben seiner Bestimmung entsprechenben Gebrauch zu machen. Aber sie besteht als Korporation nur burch ben Willen des Staats, durch die ihr von bemselben ertheilte Anerkennung; und biese Anerkennung barf ihr ber Staat, wie früher (S. 72 f.) gezeigt wurde, nur unter ber Boraussetzung, daß fie gemeinnützige Zwede verfolge, und beghalb nur für so lange ertheilen, als diese Boraussetzung zu= trifft. Jede Anerkennung einer Korporation und jedes ihr verliehene Privilegium ist baber ber Natur ber Sache nach widerruflich; und so bedenklich es auch wäre, wenn man es ben Regierungen anheimgeben wollte, jene Anerkennung beliebig zurückunehmen, so unerläglich ist boch ber Grundsat, baß sie in ben vom Gesetz zu bestimmenben Fällen und Formen zurückgenommen werben kann, ba es sonst ber Ge sellschaft ganz unmöglich gemacht wäre, sich von veralteten, ihre freie Bewegung hemmenben, vielleicht geradezu schäblichen und verberblichen Einrichtungen zu befreien. ber Staat unter Umftanben bas Recht, bie auf seinem Bebiet befindlichen Korporationen aufzuheben, so hat er auch bas Recht, sie zu reformiren, ihren Fortbestand an bie Bebingung zu knüpfen, daß sie aus ihrer Verfassung alles bas entfernen, was ihre Aufhebung rechtfertigen würde. Ebensowenig wird man ben einzelnen Korporationen bie Befugnif absprechen können, ibre Einrichtungen und Satungen zu ändern; nur daß sie dazu selbstverständlich der staatlichen Genehmigung bedürfen. Auch bie Bestimmung bes Korporationsvermögens wird in dieser Weise geändert werden können. Falls ohnebem eine Korporation ganz aufgehoben wird, muß über ihr Vermögen neu verfügt werben. Ob es aber bie aufzuhebende Korporation selbst ober ber Staat ist, bem biese Berfügung zusteht, wird sich nach ben jeweiligen besonberen Umftänden richten, und es wird babei namentlich auch ber Ursprung und die Bestimmung bes betreffenden Korporationsvermögens in Betracht kommen; bie Genehmigung bes Staats ist zu berselben jebenfalls erforberlich.

Alles bieses sindet nun auch auf die kirchlichen Stiftungen und Korporationsgüter seine Anwendung. Auch ihre Bestimmung kann theils vom Staate theils von den Kirchen geändert werden. In dem letzteren Fall ist zu der Aenderung die Zustimmung des Staats nöthig; in dem ersteren wird die Aenderung entweder unmittelbar durch ein Gesetz oder auf dem durch's Gesetz bezeichneten Wege zu erfolgen haben. Materiell ist dieselbe aber nur dann gerechtsertigt,

wenn die bisherige Verwendung bes firchlichen Vermögens bem öffentlichen Interesse nicht mehr entspricht, und ebendamit bie Nothwendigkeit seiner anderweitigen Berwendung eingetreten, ober boch bie Berechtigung, es ber freien Berfügung ber Gegenwart zu entziehen, aufgehoben ift. Da endlich bas Recht bes Staats, seine frühere Anersennung ber Stiftung zu modificiren ober zurückzunehmen, nur auf biesem Grunde beruht, so erstreckt es sich auch nur so weit, als bieser Grund führt: wenn baber einem Stiftungsvermögen in Folge ber veränderten Auftande und Bebürfnisse eine veränderte Beftimmung gegeben werben muß, so ift immer erft zu untersuchen, wie weit diese Aenderung zu gehen hat, und ob nicht (wie bieß in ber Wirklichkeit boch fast immer ber Fall sein wird) die Absicht ber Stiftung, wenn auch in ihrer näheren Bestimmtheit nicht mehr zeitgemäß, wenigstens ihrer allgemeinen Tenbenz nach fich festhalten läßt. So weit bieß möglich ist, erscheint ber Staat bazu verpflichtet; und es ift beghalb im allgemeinen nicht zu billigen, wenn' Kirchen- und Klostergüter von katholischen wie von protestantischen Regierungen fehr häufig einfach für bie Staatstaffe, ja auch wohl für ben Privatgebrauch ber Fürsten eingezogen murben, statt ben 3weden bes Kultus, bes Unterrichts und ber Armenpflege erhalten zu werben. Wenn ein Staat für biefe Awede ohnedieß ausreichend sorgt, wird die einfache Einziehung ber Kirchengüter allerbings auch ihnen mittelbar zu= gutekommen, aber richtiger ist es boch immer, in ber Beränderung ber Stiftungszwecke nicht weiter zu geben, als bie thatfächlichen Berhältnisse forbern.

Mit biefer Frage hängt aber noch eine zweite zusammen. Bie die kirchlichen Güter und Stiftungen ihrer eigenthümslichen Beftimmung erhalten werden sollen, so sollen sie auch ihren Eigenthümern erhalten werden; wie aber in jener Be-

ziehung Schwierigkeiten entsteben und Aenberungen nothwen= big werben können, so auch in biefer. Die Eigenthümer jener Büter find nicht Einzelne, sonbern Korporationen: Ortsfirchen, Landeskirchen, Klöster, Orben u. s. w. von diesen Korporationen besteht aber aus mehreren Indi= vibuen, und ber gemeinsame Wille biefer sammtlichen Inbivibuen bilbet ben Willen ber Korporation. Bie nun aber. wenn nicht alle basselbe wollen? Wer find bann biejenigen, beren Wille als ber ber Gesammtheit zu gelten bat? Darauf lautet bie Antwort in verschiedenen Rorvorationen, je nach ihrer Berfassung, verschieden. Die katholische Kirche mit ihrer bierar= difchen Verfassung betrachtet ben Barochus, fo lange er von fei= nem Bischof als solcher anerkannt ift. als ben Bertreter seiner Gemeinde, ben Abt als ben seines Rlofters, ben Bischof als ben seiner Diöcese, ben Bapft als ben ber Gesammtkirche; und bieser Anschauung gemäß bemächtigten sich in ber neueren Zeit überall, wo ber Kirche die felbständige Berwaltung ihrer Büter zurückgegeben murbe, fofort bie Bischöfe und ihre Dr= gane berfelben. Ebenso wird es auf biefer Seite als felbst= verständlich betrachtet, daß jeber, ben fein Bischof excommu= nicirt, ober ber fich felbst von ihm lossagt, ebenbamit jebes Anrecht auf seinen Antheil an bem kirchlichen Bermögen Auch in ber protestantischen Kirche fehlt es nicht an solchen, die wenigstens so lange, als sie selbst ober ihre Partheigenoffen im Rirchenregiment figen, einer abnlichen Auffassung das Wort reben; so gewiß auch burch bieselbe, wenn man im 16ten Jahrhundert ihr hatte folgen wollen, bie Bilbung protestantischer Gemeinden auf's äußerste erschwert, die einer protestantischen Kirche unmöglich gemacht worben ware. Aber für ben Staat werben biese Anschauun= gen nicht maggebend fein burfen. Er tann in ben Rirchen und religiösen Korporationen nichts anderes seben, als eine

Anzahl von Bersonen, die sich mit seiner Genehmigung unter einer bestimmten Berfassung zur Berfolgung gewisser 3wede vereinigt haben. Er tann baber auch bas Eigenthum biefer Korporationen nur als bas gemeinschaftliche Eigenthum ihrer Mitglieder betrachten, welches fich in rechtlicher Beziehung von anderem gemeinsamem Eigenthum lediglich baburch unter= icheibet, baf es von ben Gigenthumern nicht nach Belieben. sondern blos für bestimmte Zwecke gebraucht werben barf. Will er nun auch diese Eigenthümer nicht hindern, die Verwaltung ihres Bermögens zu übertragen, wem fie wollen, so barf er boch nicht zugeben, daß berselben eine Einrichtung gegeben werbe, wodurch ihr Eigenthumsrecht felbst aufgehoben ober illusorisch gemacht würde; benn er hat jenes Bermögen nicht als Eigenthum ber Bischöfe ober ber Pfarrer, sondern als Eigenthum ber Rirchen, b. h. ber Gemein= ben, ber sämmtlichen einer Orts = ober Landesfirche angebörigen Berfonen, anerkannt. Diese würden es aber ver= lieren, wenn irgend einer Kirchenbehörbe bie unbedingte Berfügung über seinen Gebrauch zustände, ba ein Eigenthumsrecht ohne alles Gebrauchsrecht feinen Werth hat, ober vielmehr ber baare Widersinn, logisch und rechtlich unmöglich ift. Der Staat barf baher ben Rirchen und religiösen Gesell= schaften nur unter ber Bebingung bie forporativen Rechte, ihrem Bermögen ben Charafter eines Stiftungsvermögens ertheilen, daß das Eigenthum dieses Bermögens der Besammtbeit ihrer Mitglieder, also im vorliegenden Fall den Orts. gemeinden und ber Gesammtgemeinde jeder Landesfirche erhalten werde; er muß aber ebendeshalb auch verlangen, daß ber Gemeinde bie Möglichkeit gegeben werbe, biefes ihr Eigenthumsrecht geltend zu machen, bag bei einem etwaigen Streit über bie Berwendung bes Kirchenvermögens ihr bie lette Entscheidung vorbehalten bleibe. Er muß dieß schon

aus rein rechtlichen Gründen verlangen; er muß es aber auch bekbalb, weil ohne biese Bestimmung bas religiöse Leben in seiner freien Bewegung, die Gemeinde in ihrer freien Selbstbestimmung auf's schwerfte beeinträchtigt würbe. Ueberläkt man ben Rirchenbebörben bie unbebingte Berfügung über bas Rirchenvermögen, so überläßt man ihnen auch bie Verfügung über bie Kirche: sie haben es in ber hand. jeden, ber sich ihnen unangenehm macht, seines Antheils am Rirchenvermögen zu berauben, indem fie ihn von ber Kirche ausschließen ober burch ihre Magregeln zur Kirche hinaus= brängen; und bie Menschen müßten anders sein, als fie find, wenn baburch nicht bem Wiberstand gegen hierarchische Uebergriffe, ber religiösen Freiheit, bem Fortschritt ber theo= logischen Wissenschaft und ben Versuchen kirchlicher Reform bas stärkste hinderniß in ben Weg gelegt mare. Nur wenn bie Gemeinden Herren ihres Bermögens find, werben fie im Stanbe fein, fich gegen bie Aufbrängung von Beiftlichen. Rultusformen und Lehren, die ihrer Denkweise wiberftreben. mit Erfolg zu vertheibigen, Predigern und Seelforgern, die ihrem Bedürfnik entsprechen, aber vielleicht gerabe bekbalb von ihren firchlichen Borgesetzten angefeindet werben, eine nachhaltige Stütze zu gewähren; nur bann wird eine wirkliche Bürgschaft bafür gegeben sein, daß die Leitung ber kirch= lichen Angelegenheiten und ber Gang bes firchlichen Lebens mit bem, was ber Geist ber Zeit und ber Bilbungsstand eines Bolts forbert, in keinen zu grellen Wiberspruch komme.

Nach ben gleichen Gesichtspunkten ist nun auch bie Frage zu beurtheilen, wie es mit dem kirchlichen Bermögen gehalten werden soll, wenn in einer Kirche ober einer Gemeinde eine Spaltung eintritt, welche den Austritt eines größeren ober kleineren Theils ihrer Mitglieder herbeisührt. Diese Frage ist bisher nicht blos von der Gesetzgebung durch-

aus umgangen, sondern auch von der Wissenschaft nicht so eingebend, wie sie es verbiente, untersucht worben. fo lange bie Rirchen als Staatsanftalten behandelt wurden, mochte bieß eber ertragen werben, ba ber Fall, in bem fie prattisch geworben ware, nur ausnahmsweise und in beschränktem Umfang vorkommen konnte. Verzichtet dagegen ber Staat barauf, einerseits seine Bürger burch äußerliche Mittel bei ihrer Kirche festzuhalten ober bie Bilbung neuer Religionsgesellschaften zu erschweren und zu verhindern, anbererseits bas kirchliche Leben von fich aus beherrschen zu wollen, so läßt sich ihre Entscheidung nicht umgehen. fie ist unter bieser Boraussetzung, wie bieß gerade in unserer Zeit ber Augenschein zeigt, für bie Sache ber religiöfen Freibeit und des Fortschritts eine Lebensfrage, beren gesetlicher Regelung sich ber Staat nicht länger entziehen barf. Aufgabe ift aber nicht ganz leicht. Einerseits kann bem Gin= zelnen nicht das Recht eingeräumt werden, wenn er aus seiner Kirche austritt ober von ihr ausgeschlossen wird, die Berausgabe seines Antheils an bem firchlichen Bermögen zu fordern; benn bieses Bermögen ist nicht ein gemeinsames Privateigenthum ber Einzelnen, welches an biese zu beliebiger Berwendung vertheilt werben fonnte, fondern es gehört ber Gesammtheit ber Gemeindes ober Kirchenmitglieder nur wiefern sie zu biefer bestimmten Korporation vereinigt find, und es ift ausschlieglich für ihre firchlichen Beburfniffe bestimmt. Wollte man nun aber andererseits ben Grundsatz aufstellen, daß bas Bermögen ber Kirchen und religiöfen Korporationen benselben unter allen Umständen unverfürzt und ungetheilt bleiben muffe, mögen auch noch so viele von ihren Mitgliebern austreten, so mußte man vor allem ein sicheres Merkmal aufstellen, an bem sich bei einer in ber Kirche ober Gemeinde eintretenben Spaltung erkennen ließe,

welcher von den Theilen, in die sie auseinandergegangen ift, als ber Träger ber bem Ganzen bisher zustehenden Berfonlichkeit und in Folge bavon als ber rechtmäßige Eigenthümer bes Korporationsvermögens zu betrachten ift. Soll es ber Theil sein, welchem die Mehrzahl ber Gemeindemitglieder ober auch die Mehrzahl ber felbständigen Gemeindemitglieder Aber dieß mare unter Umständen ein fehr unangebört? ficheres Merkmal. Die streitenden Theile können sich ber Rabl nach so nahe stehen, daß der Zufall einer Mehrheit von wenigen Stimmen entscheiben murbe. Soll nun bie Minorität ihrer Vermögensrechte befibalb beraubt werben. weil es ihr nicht gelungen ift, einige wenige Stimmen zu fich berüberzuziehen? Wenn ferner eine religiöfe Bewegung allmählich um sich greift und am Ende den größeren Theil ber Gemeindemitglieder ergreift: soll es ihren Gegnern, auch wenn sie schließlich noch so febr in ber Minberheit bleiben, freisteben, die Freunde bes Neuen baburch vom Genuk bes gemeinsamen Bermögens auszuschließen, baf fie bieselben allmählich, immer nur wenige auf einmal, aus ihrer Gemeinbe hinausbrängen? Aber bas bloge Zahlenverhältniß kann in diesem Kall überhaupt nicht entscheiden. So lange die Be= meinde als solche besteht, kann die Gesammtheit von ber Mehrheit vertreten, es kann baber auch ber Mehrheit überlassen werben, über ben Ertrag bes gemeinschaftlichen Bermögens zu verfügen. Wenn aber die Gemeinde in zwei ober mehrere von einander getrennte Theile auseinandergeht, kann die Mehrheit nicht mehr als die Bertreterin ber Gesammtheit betrachtet werben, ba bie Minderheit nicht mehr au einem und bemselben Gemeinwesen mit ihr verbunden ift: bas Banze, in bem bisber nach Stimmenmehrheit entschieben wurde, die rechtliche Perfonlichkeit, welche bisber die Eigenthumerin bes gemeinsamen Bermögens war, bat fich in zwei

ober mehrere folche Perfonlichteiten gespalten und es ift nicht mehr als billig, bag in ber gleichen Weise und nach bemfelben Berhältnif auch bas Bermögen getheilt werbe. ans ber Trennung einer Che bie Bermögensabsonderung folgt, so folgt aus ber Theilung einer Gemeinde (wie bieß auch in anderen Fällen niemand bezweifelt) die Theilung bes Gemeinbevermögens. Nur bann wird ein anderes Berfahren bem Recht entsprechen, wenn ein Theil bem andern ohne eine genügenbe Beranlassung bie Gemeinschaft auffündigt, ober wenn er nach ben Gesetzen ber betreffenben Gesellschaft wegen eines Bergebens gegen biefelbe ausgeschloffen wirb; aber wie es sich bamit verhält, hat offenbar nicht ber zurückbleibende Theil, der in biesem Fall zugleich Richter und Parthei ware, zu entscheiben, und daß ber eine Theil in ber Mehrheit, ber andere in ber Minderheit ift, kann für biese Frage gleichfalls nicht in Betracht tommen: wenn die Burudbleibenben bie Minorität wären, würden sie ja ben Austretenben auch nicht bas Recht einräumen, bas ganze Gesell= schaftsvermögen für sich in Anspruch zu nehmen, sie würben beghalb nicht zugeben, bag jene im Recht und fie selbst im Wollte man baber für ben Fall, bag eine Unrecht seien. Kirche ober Gemeinde fich spaltet und in Folge bavon auflöft, die Theilung bes Gemeindevermögens nicht gestatten, so könnte boch bas Zahlenverhältniß ber streitenben Theile nicht bas Merkmal abgeben, nach welchem über ben Anspruch berfelben auf jenes Bermögen zu entscheiben ware.

Um so lieber wird man auf einem gewissen Standpunkt ein anderes Merkmal geltend machen. Diejenigen, wird man sagen, sind die rechtmäßigen Eigenthümer des Gemeindevermögens, welche mit der Gesammtkirche in Gemeinschaft bleiben; und in dieser Gemeinschaft bleiben die, welche die oberste Kirchenbehörde als Mitglieder der Kirche anerkennt. Aber dieß hieße nichts anderes, als das Eigenthumsrecht auf das Kirchen= und Gemeindevermögen auf die Kirchenbehörde übertragen, und die Vermögensrechte des Volkes ihrem Belieben schutzlos preiszeben — ein Stand= punkt, dessen Unzulässigkeit schon oben zur Genüge erwiesen ist. Der Hierarchie aller Confessionen mag dieser Stand= punkt sich empsehlen, der Staat darf ihn nimmermehr an= erkennen. Die Spaltung in der Gemeinde kann ja gerade deßhalb eintreten, ja sie wird in den meisten Fällen deßhalb eintreten, weil ein Theil derselben mit dem Vorzehen der Kirchenbehörden unzufrieden ist; da kann doch nicht eben diesen Behörden die Entschedung des Streitfalls anheim= gegeben, es kann ihnen unmöglich die Vesugniß ertheilt werden, allen, die ihnen Opposition machen, ihren Antheil an dem gemeinsamen Vermögen zu entziehen.

Ein britter möglicher Ausweg ware ber, bag gefagt würde: wenn in einer Rirche ober Gemeinbe eine Spaltung entstehe, so seien als die rechtmäßigen Eigenthümer des Rir= denvermögens biejenigen zu betrachten, welche bem besteben= ben Glauben und ben bestehenden firchlichen Einrichtungen treu bleiben; wer bagegen wegen seiner Abweichungen von ben Lehren und Ordnungen seiner Kirche aus berselben ausge= schlossen werbe ober austrete, ber habe keinen Anspruch auf bas Bermögen, welches eben nur biefer bestimmten, auf jenen Lehren und Ordnungen rubenden Kirche gehöre. sicht hat namentlich unter ben Juriften vielen Beifall gefunben, und es ist diek gerade beshalb sehr begreiflich, weil die firchenrechtlichen Fragen bei berselben nach ben ihnen ge= läufigen privatrechtlichen Gesichtspunkten beurtheilt, ohne genaueres Eingeben auf bie eigenthümliche Ratur ihres Gegenstandes unter allgemeine Rategorieen bes formalen Rechts gestellt werben. Der Glaube wird hier als eine Art von

Servitut behandelt, die auf bem Kirchenvermögen ruhe: wer an biefem Bermögen theilnehmen will, ber ift verpflichtet, fich zu gewissen Ueberzeugungen zu bekennen; wer bavon abweicht, ber hat ebenbamit fein Bürgerrecht in ber Kirche und seinen Antheil an ihrem Bermögen verwirkt. freilich nach biefer Theorie bie protestantische Kirche einen augenscheinlichen Raub begangen batte, wenn fie zur Zeit ber Reformation tatholisches Kirchengut in Besitz nahm, und baß bie Einziehung ber heibnischen Tempelgüter in bem driftlich geworbenen Römerreich gleichfalls nichts anderes als ein Raub gewesen ware, barüber würde man sich bei folgerich= tigem Denten bochftens mit ber Erwägung beruhigen konnen, biese beiben Rechtsverletungen seien jett verjährt und schon längst nicht mehr klagbar. Inbessen kann man sich von ber Unhaltbarkeit bieses ganzen Standpunkts leicht überzeugen. Bunachst ift schon die Frage, wer ber bestehenden Rirche und ber bestehenden Kirchenlehre treu geblieben sei und wer nicht, in ben meiften Fällen gar nicht zu entscheiben. Go unenblich viel auch in allen Religionsgesellschaften geftritten worben ift, so haben boch noch immer alle streitenben Theile gleichsehr behauptet, sie seien bie treuen Sohne ihrer Kirche; und wenn je einmal ber eine ober ber andere zugab, bag feine Ansicht bem Buchstaben ber Kirchenlehre widerstreite, so berief er sich um so gewisser auf ihren Geift und ihre Consequenz. So war es immer und so wird es immer fein, außer bei benen, die einer Rirche freiwillig ben Rücken fehren, und biese werben in ber Regel auch an ihr Vermögen keinen Anspruch machen. Selbst unsere Reformatoren wollten ja von der katholischen Kirche keineswegs austreten, sondern sie erklärten fich felbst gerade für die mahren Ratholiten; ebenso wie bie erften Chriften fich für bie mahren Juben erklärten. Wer foll nun unter folden Umftanben barüber urtheilen,

wie es fich in Wirklichkeit verhält, und wie tann ber Staat, falls seine Entscheidung angerufen wird, feststellen, welcher von den streitenden Theilen seiner Kirche treu geblieben oder von ihr abgefallen ift? Man nehme 3. B. ben neuesten Fall, ben ber Altkatholiken. Diese Parthei behauptet, fie allein fei es, bie an ber alten, fast zweitausenbjährigen Lehre ihrer Rirche festhalte, die Infallibilitätslehre bagegen sei eine so eingreifende Neuerung, und ihre Berkundigung ein solcher Verstoß gegen bie Kirchengesete, bag ihre Anhänger nicht mehr bas Recht haben, sich als Ratholifen in bem alten, historischen Sinne bes Wortes zu bezeichnen; und eine gewichtige Stimme aus ihrer Mitte hat beghalb bas ganze Bermögen ber katholischen Kirche für die Altkatholiken, als bie einzigen wirklichen Ratholiken, reklamirt. Die Infalli= bilisten ihrerseits versichern natürlich nicht minder entschieden, bas vatikanische Concil sei eine burchaus rechtmäßige allgemeine Kirchenversammlung, feine Beschlüsse ein burchaus richtiger Ausbruck ber Ueberzeugungen, bie von Anfang an in ber Kirche anerkannt gewesen seien; die Gegner ber Infallibilität haben burch ihre hartnäckige Widersetlichkeit gegen bie kirchliche Lehre und Auktorität ihr Bürgerrecht in ber Kirche und mit ihm jeden Anspruch auf einen Antheil an Wie sollte es nun ber Staat ihrem Bermögen verwirkt. angreifen, um biefen Streit zu schlichten? Er hat boch nicht bie Aufgabe, theologische und hiftorische Streitfragen zu entscheiben, er hat auch keine Organe, die er bamit beauftragen Er muß es babingestellt sein lassen, welcher von fönnte. beiben Theilen mit seiner Behauptung Recht hat, ober ob vielleicht keiner von beiben, ober jeber nur theilweise mit berselben im Recht ist; für ihn existirt nur bie Thatsache, baß innerhalb ber katholischen Kirche über eine bogmatische Frage eine Spaltung ausgebrochen ift, und nur biefe Thatsache kann er seinem Verfahren zu Grunde legen; welche von ben streitenden Partheien bagegen bas katholische Dogma für sich hat, dieß ist eine Frage, die er nach seinen Gesetzen und mit feinen Mitteln nicht entscheiben fann. Es ist aber auch eine Frage, bie auf sein Berhalten gar feinen Ginfluß Denn für ihn als Staat ist ja boch bas tatholische Dogma kein Geset, und wenn er die Rirche nicht jur reinen Staatsanftalt machen will, fo barf er es auch für fie nicht zum Befet machen. Er hat fein Recht, einer Rirche au verbieten, daß fie ein neues Dogma aufstelle, und benen, welche sich nicht bamit einverstanden erklaren, die Gemein-Er hat aber auch fein Recht, biejenigen, schaft auffündige. welche fich einer folden Neuerung nicht anschließen, ober anderntheils die, welche sich ihrerseits von der bestehenden Rirchenlehre entfernen, bafür burch Bermögensnachtheile zu Durch ben Zwed, wegen bessen ber Staat bie Kirche anerkannt hat, die Pflege bes religiösen Lebens, ist die Unveränderlichkeit ber kirchlichen Lehren so wenig geforbert, daß vielmehr umgekehrt zu fagen ift, jede Entwicklung bes reli= giösen Bewußtseins und jeder Fortschritt ber religiösen Er= fenntniß würbe burch sie unmöglich gemacht werben. ber Augenschein zeigt auch, daß in ber Wirklichkeit niemals eine Religionsgesellschaft existirt hat, beren Lehre nicht beftanbig im Flusse gewesen ware, wofern ihr geistiges Leben nicht gänzlich versumpft war. Selbst bas katholische Dogma hat sich trot seiner angeblichen Unveränderlichkeit fortwährend verändert, und wir selbst haben es erlebt, daß zwei Lehren, die bis babin nur als Privatmeinungen existirten, und barunter eine so rabifal eingreifende wie die papftliche Unfehlbarkeit, zu firchlichen Dogmen, die bisher von der Rirche gebulbeten entgegengesetten Unnahmen zu Retereien gestempelt wurben. Dem Wesen bes Protestantismus nun

vollends widerstrebt die Unveränderlichkeit der Dogmen so burchaus, daß sich in ber evangelischen Kirche anch bie entschiedensten Freunde bes Alten ber vielfachsten Zugeständnisse an bie fortschreitenbe wissenschaftliche und Rulturentwicklung nicht erwehren fonnten. So lange und fo eifrig bier feit einem Menschenalter an ber theologischen Restauration gearbeitet worden ist, so giebt es boch in Wahrheit heutzutage keinen einzigen protestantischen Theologen, ber mit ben alten Bekenntniffen und ber altkirchlichen Dogmatit in allen Studen aufrichtig und ohne Umbeutung übereinstimmte; soll baber biese Uebereinstimmung bas Merkmal ber Orthoboxie sein. so ist zu sagen, es gebe in ihr überhaupt keine Orthoboxie mehr, und wenn ein Einzelner wegen feiner Abweichung bom kirchlichen Glauben verurtheilt werbe, so habe nicht ber Orthodore ben Heterodoren verurtheilt, sondern ber, welcher etwas weniger heterodox ist, ben, ber es etwas mehr ift. Welche Beranlassung und welches Recht hätte ba ber Staat. bie Zugehörigkeit zur Kirche und die Theilnahme am Rirchenvermögen von ber Uebereinstimmung mit ber überlieferten Lehre abhängig zu machen, und im Fall einer kirchlichen Spaltung biejenigen, welche von ihr abweichen, ihrer Anfprüche an bas gemeinsame Bermögen verluftig zu erklären?

Nach dem vorstehenden kann nun als die Eigenthümerin des kirchlichen Bermögens nur die Gesammtheit derjenigen Personen betrachtet werden, welche zu einer Gemeinde, oder einer Landeskirche, oder einer religiösen Korporation vereinigt sind. Diesen Personen steht es zu, jenes Bermögen sür ihren Kultus und ihre sonstigen religiösen und kirchlichen Bedürsnisse zu verwenden; und dieses ihr Recht wird durch etwaige Aenderungen in ihrem Bekenntniß, ihren Kultussformen und Einrichtungen nicht aufgehoben. Wenn daher eine Gemeinde oder eine Landeskirche zu einer andern Cons

fession übertritt ober sich von ihrem bisherigen kirchlichen Berband abtrennt, so verliert fie beghalb ihr Rirchengut nicht, wenn basselbe nur fortwährend ihren firchlichen Zweden gewihmet bleibt; wird allerbings die Korporation, ber ein folches Bermögen gebort, felbst aufgehoben, und ift niemand ba, welcher für biesen Fall als ihr Rechtsnachfolger au betrachten ware, so ist jenes Bermögen herrenloses Gut ge= worben und tann vom Staat einem anbern 3med gewibmet werben; boch forbert auch bann ber ben Stiftungen im all= gemeinen versprocene Schut, bag biefer Zwed bem ursprünglichen fo nabe ftebe, als biek bas öffentliche Interesse erlaubt. Tritt aber nur ein Theil einer Kirche ober Gemeinde aus bem bisberigen kirchlichen Berband aus, fo erscheint als bas allein gerechte eine verhältnismäßige Theilung bes firchlichen Bermögens: felbftverftanblich wieber unter ber Bebingung. baß basselbe fortwährend für kirchliche Zwecke verwendet werbe; und es ist eine Aufgabe ber Gesetzgebung, bie Nor= men, nach benen biefer Grundsat in bem angegebenen Kall burchgeführt werben foll, im einzelnen festzustellen. bieß ohne Zweifel keine gang leichte Aufgabe. Es fann bie Frage entsteben, wie viele von ben Mitgliebern einer Bemeinde ober Rirche, ober welcher Bruchtheil ihrer Gesammt= gabl innerhalb eines bestimmten Zeitraums zur Bilbung einer neuen Gemeinbe ober Rirche ausammengetreten sein muffe, um auf einen Antheil an bem gemeinsamen Bermögen Anspruch machen zu können; und es wird sich hierüber, wie überall, wo es sich um die Fixirung eines quantitativen und befhalb feiner Natur nach fliegenden Berhältniffes handelt, nur eine auf annähernder Schätzung beruhende, im gegebenen Kall mehr ober weniger willführlich erscheinenbe Bestimmung geben laffen. Es fann unter Umftanben ber Zweifel entfteben, ob biejenigen, welche aus einer Rirche austreten und

einen neuen Berein bilben, überhaupt noch als eine Kultus= Es können sich auch hinsicht= gemeinbe zu betrachten feien. lich ber Abschätzung bes Kirchenvermögens, bes Eigenthums= rechts auf Gebäude ober Runftwerke, beren Runftwerth ja oft über ihren Gebrauchswerth weit hinausgeht, und sonst noch hinsichtlich bes einen und anberen Punttes Schwierigkeiten Inbessen hat bie Gesetzgebung auf allen Gebieten erbeben. mit ähnlichen Schwierigkeiten zu fämpfen, weil es eben un= möglich ist, alle Mobifikationen ber konkreten Fälle mit allgemeinen Bestimmungen zu erschopfen. Aber so wenig fie vieser Umstand im übrigen abhält, ihrer Pflicht nachzukom= men, ebensowenig wird sie sich burch benselben im vorliegen= ben Fall abhalten laffen burfen, einen Grundsat zur Anertennung zu bringen, ber in ber Gerechtigkeit begründet und für die freie Entwicklung des religiösen Lebens von der höch= ften Wichtigfeit ift.

## 18.

Es war eine Folge von der früheren Bermischung des religiösen und des bürgerlichen Gebiets, daß manche Angelegenheiten, die ihrer Natur nach in die Aufgabe und die Rechtssphäre des Staats fallen, der Kirche überlassen, bürgerliche und politische Rechte von kirchlichen Bedingungen abhängig gemacht wurden. Umgekehrt ist es durch die Berbältnisse, die Rechtsanschauungen und die Bedürfnisse der Gegenwart gefordert, daß dieser Bermischung ein Ende gemacht, daß die Grenze zwischen Staat und Kirche richtiger

und schärfer gezogen werbe, bag ber Staat fich von ber Lirche emancipire und seine Rechte wie seine Bflichten in seine eigene Sand nehme. Bei manchen Bunkten ift biek nun auch ichon jett geschehen, bei anderen ift bie Auseinandersetung amischen Staat und Kirche noch im Gange und es berricht noch Streit darüber, wie bei ber Theilung bes Bebietes, bas bisher für ihr gemeinsames Eigenthum galt, bie Theilungslinie zu ziehen sei. Im Mittelalter wollte bie Lirche selbst die obrigkeitliche Bewalt nur als einen Ausfluß ihrer eigenen, die weltlichen Berrscher als ihre Basallen betrachtet wissen, die sie vor ihr Gericht forbern, unter Umständen auch wohl abseten und ihr Land andern übertragen burfe. Unter ben heutigen Berhältnissen und nach ben heutigen Rechts- und Staatsbegriffen hat biese Theorie, so wenig man auch in Rom auf sie verzichtet hat, keine Aussicht mehr, in irgend einem Lande, und ware es noch so gut katholisch, Anerkennung zu finden. Weit länger erhielt sich ein anderer Ueberreft ber früheren Bermischung von Staat und Kirche: bie Berfagung ober Beschränkung ber staatsbürgerlichen Rechte wegen bes religiösen Bekenntnisses. Selbst bie drift= lichen Confessionen sind einander in dieser Beziehung noch nicht überall gerecht geworben; und wo bieß nicht ber Fall ist, werben natürlich die Juden noch weniger als vollberech= tigte, allen andern gleichstehende Staatsbürger behandelt. Aber niemand bezweifelt, bag biefe Beschränkungen, wo fie noch bestehen, gegen ben Beist und die Bedürfnisse unserer Beit fich nicht lange mehr halten fonnen. Der Grundfat, baß die bürgerlichen Rechte vom religiösen Bekenntnig unabbangig fein muffen, ift ein Ariom ber heutigen Bilbung; er ist von ber Gesetzebung ber neueren Rulturvölker fast einstimmig anerkannt, und alle Rlagen über bie Entchrift= lichung und bie Religionelosigfeit unserer Staaten werben an

bieser Thatsache nichts ändern. Etwas anders verhält es sich bei einigen anderen Bunkten. Der rechtliche und bürgerliche Charafter ber Ebe wird in ben meisten beutschen Län= bern von ber Gesetzebung zur Zeit noch an gewisse kirch= liche Bedingungen geknüpft, Die Cheschließung ift baber tirchlichen Behörden überlaffen, bei Cheftreitigkeiten wird ihre Mitwirtung in Anspruch genommen, auf bie Chegesetzgebung firchlichen Gesichtspunkten ein wesentlicher Einfluß geftattet. Aehnlich verhält es sich mit der Bestattung der Todten; und im Zusammenhang bawit ist die Führung ber Stanbesbücher und die Beurkundung des Bersonalstandes ben Beiftlichen übertragen. Sehr bebeutend ist ferner gegenwärtig noch ber gesetzliche Einfluß ber Kirche auf bas Unterrichtswesen; und wenn auch die höheren und mittleren Unterrichtsanstalten in ber Regel keinen confessionellen Charakter tragen und von bürgerlichen Behörden selbständig geleitet werden, so ift bagegen mit der Emancipation der Bolksschule aus ihrer früberen Abhängigkeit von ber Kirche nur eben erft ber Anfang gemacht. Auch das Armenwesen ist endlich einer von den Bunkten, auf welchen die Unterscheidung bes burgerlichen und bes firchlichen Gebiets erft unvollfommen burchgeführt Diese Fragen bedürfen baher noch ber eingehenberen Untersuchung.

Beginnen wir mit den Bestimmungen über die Ordnung der persönlichen Lebensverhältnisse, so ist weit der wichtigste von den Gegenständen, um die es sich hier handelt, die She. Wenn einmal anerkannt ist, daß das Staatsbürgerrecht nicht von der Religion abhängig gemacht werden dürse, so hat selbstverständlich die Tause oder Beschneidung und überhaupt die Aufnahme in eine Religionsgesellschaft keine bürgerliche Bedeutung mehr. Die Einzelnen und die Familien mögen es damit halten, wie sie wollen: der Staat

bat sich nicht barum zu kummern. Er kann keinen als seinen Bürger betrachten, bem fein Bürgerrecht nicht angeboren ober von ber auftändigen Beborbe ertheilt ift; er muß ba= ber für bie Führung von Bürgerliften Sorge tragen und muß verlangen, daß zu biefem Behufe jeber Reugeborene ihm angezeigt wird; ob berselbe aber auch in einer Rirche bas Bürgerrecht befitt, hat er nicht zu untersuchen. rerfeits ift es Sache ber Gemeinbe, bafür ju forgen, bag ihre Angehörigen zu einer anftanbigen und mit feiner Gefahr für die Gefundheit ber Ueberlebenden verbundenen Bestattung ihrer Tobten Gelegenheit finden; und es ist Sache bes Staats, barüber zu machen, bag biefe Obliegenheit erfüllt, und jene Gelegenheit allen, die ihrer bedürfen, ohne Unterfdieb ber Confession, gleichsehr eröffnet werbe. Es muffen baber Friedhöfe vorhanden fein, die ben Gemeinden gehören, über die sie unbedingt verfügen, für die sie ohne Ginsprache eines Dritten bie Begrabnifordnung festseten konnen; es muß unmöglich sein, daß einem Tobten aus confessionellem Fanatismus die Bestattung verweigert, ober bag bieselbe nur an einer Stelle und in einer Beife zugelaffen wirb, ber nach ber Meinung ber Menschen eine Unehre anhaftet. Da= mit ift felbstverständlich nicht ausgeschlossen, daß es jedem freistehen muß, seine Tobten mit benjenigen Feierlichkeiten zu begraben, bie ber Brauch feiner Rirche mit fich bringt; nur muß es ihm ebenso auch freifteben, Diese Reierlichkeiten zu unterlassen ober durch andere mit bem Anstand und ber öffentlichen Ordnung verträgliche Handlungen zu erseten. Ob neben biesen öffentlichen Friedhöfen auch noch abgesonberte für die einzelnen Religionsgesellschaften zugelassen werben sollen, ist eine Frage ber Zweckmäßigkeit, für beren Beantwortung neben ber Rücksicht auf bestehenbe Einrichtungen und Rechte auch die Ansichten, die Gewohnheiten, selbst die Borurtheile dieser Religionsgesellschaften in Betracht kommen. Sosern aber kein erhebliches Hinderniß im Weg steht, ift es besser, wenn die Angehörigen aller Confessionen und Religionen im Grade unterschiedslos neben einander ruhen, und dadurch das Bewußtsein ausgedrückt und lebendig erhalten wird, daß in den tiefsten Lebensbeziehungen der Mensch mit dem Menschen und der Bürger mit dem Bürger trot aller consessionellen Gegensäte auf demselben Boden des Rechts, der Gesittung und des theilnehmenden Mitgefühls steht.

Etwas verwickelter ist die Frage über die Che. Gründung einer Familie wurde von jeher nicht blos als ein bürgerlicher, sondern zugleich auch als ein religiöser Aft betrachtet; um ber Che eine höhere Beibe zu geben und ihr ben Segen ber Gottheit zu sichern, wurde bie Bermählung mit gottesbienftlichen Sandlungen verknüpft; und je mehr bie Vorstellung von bem Werth und ben Pflichten bes ebe= lichen Lebens fich vertiefte, um so größere Bebeutung gewann biese religiöse Betrachtung beffelben. Auch bas Cherecht gieng beghalb überall nicht blos von rechtlichen sondern zugleich wesentlich von religiösen Gesichtspunkten aus. Dieß war namentlich bei ben driftlichen Bölkern ber Fall. Das Ebe= recht wurde hier vorzugsweise von der Kirche ausgebildet. über Chestreitigkeiten und Bergeben gegen bie Chegesete wurde nirgends ohne ihre Mitwirkung, nicht felten ausschließlich von geiftlichen Berichten geurtheilt, die Cheschliegung wurde burch einen firchlichen Aft vollzogen, und bas tribentinische Concil ordnete dieß allgemein an und machte bie Bultigfeit ber Eben bavon abhängig, bag fie vor bem Parodus und zwei ober brei Zeugen geschlossen seien, während in ben protestantischen Ländern mit verschwindenden Ausnahmen von Anfang an die tirchliche Trauung als die einzige Form der Cheschließung anerkannt war. Erft in den letzten Jahrhunderten, und in der Hauptsache erft seit der französischen Revolution, begannen die Staaten ihr Eherecht unabhängig von der Kirche auszubilden, und nach dem Borgange Frankreichs ist in verschiedenen Ländern die Civilehe eingeführt worden, wogegen in anderen, und so namentlich in dem größeren Theile von Deutschland, die Frage über ihre Einführung zwar auf der Tagesordnung steht, aber durch die Gesetzgebung noch nicht entschieden ist.

Eine grundfätliche Entscheidung wird nur von benjenigen Beftimmungen ausgehen können, welche fich aus bem Begriff und bem Wefen ber Ehe ergeben. Ift bie Ehe und bas, was burch sie begründet wird, die Familie, ein Erzeugniß bes bürgerlichen ober bes religiöfen Gemeinwesens, eine bestimmte Form bes staatlichen ober bes kirchlichen Lebens? ober ist sie an sich selbst von beiben verschieben, eine sittliche Gemeinschaft von selbständiger Eigenthümlichkeit, welche mit bem Staat wie mit ber Kirche zwar in ein bestimmtes Berbaltnig tritt, aber nicht erft aus ihnen entspringt und ihre Gesetze ursprünglich nicht von ihnen empfängt? Mit dieser Frage ist im Grunde auch schon die Antwort gegeben. Die Familie ift alter als ber Staat, ber erft aus ber erweiterten Kamilie, ber Stammesgemeinschaft, hervorgieng; bie bausliche Gottesverehrung ist älter als die öffentliche und die ihr gewidmete Gefellichaft, Die Rirche; und wenn beute ein Mann und ein Weib in ber Einöbe jusammentrafen und fich für ihr Leben verbanden, so ware biefe ihre Berbindung eine wahre und wirkliche Che und die aus berselben entsprossenen Personen bilbeten eine wirkliche Familie, auch wenn sie keinem Staat und keiner Kirche angehörten. Sowohl ber Staat als die Kirche sett gewisse einfachere Verbindungen ber Menschen voraus, bie ihnen felbst vorangebend im Staat

jum burgerlichen, in ber Rirche jum religiöfen Gemeinwefen ausammengefaßt werben; und bie ursprünglichste und wich= tigste von biesen Berbindungen ist die Familie. Entsteht aber bie Familie nicht erst burch ben Staat ober bie Kirche, so muß fie auch die Gesetze ihres Lebens in fich selbst tragen, und Staat und Kirche konnen nicht mehr thun, als baf fie biese in ber Natur bes Kamiliensebens begründeten sittlichen Gesete anerkennen und eine bestimmte Auffassung berselben als bie in ihrem Bereich gultige aussprechen. Es verhält sich bamit wie mit vielen anderen sittlichen und rechtlichen Bestimmungen. Der Staat schafft bas Eigenthum nicht erft, sondern er findet es vor, und alle seine Besetze barüber wollen nichts anderes sein, als eine Anwendung bes natür= lichen Eigenthumsrechts auf die Berhältnisse einer gegebenen Gesellschaft. Die Kirche bringt bie Religion nicht erft bervor, sonbern fie fest bieselbe voraus; ihre Thätigkeit besteht nur barin, bag fie eine bestimmte Form bes religiöfen Lebens als die ihrige ausspricht, und für die Erhaltung, die Ausbreitung, die Bervolltommnung, die gemeinsame Ausübung bieser Glaubensweise Sorge trägt. So konnen auch Staat und Kirche bem Kamilienleben und ber Che awar ihre Kurforge zuwenden und die Beftaltung biefer Lebensverhältniffe burch Sitte und Befet orbnen; aber ihren Ursprung bat bie Familie weber bem Staat noch ber Rirche zu verbanken, und ihrem Wesen nach ist sie weber von dieser noch von jenem fo abhängig, bag fie ihren sittlichen Behalt und Charafter erst von ihnen erhielte.

Fragen wir ferner, welche Thätigkeit einerseits ber Staat, anbererseits bie Kirche auf die Familie auszuüben habe, so zeigt sich zwischen beiden in dieser Beziehung ein erheblicher Unterschied. Beide haben allerdings die dringenbsten Gründe, sich um den Zustand des Familienlebens zu

bekummern, benn bie Kamilie ist bie Grundlage ber burgerlichen wie ber religiöfen Gesellschaft. Beibe werben baber auch von ihren Angehörigen verlangen muffen, daß fie fich in ihrem Kamilienleben ihren Ordnungen unterwerfen und ihrer Einwirfung nicht verschließen. Aber biese Einwirfung selbst ift verschiedener Art. In ben Bereich bes Staates fällt alles bas, mas bie rechtliche Seite bes Familienlebens betrifft; feine Sache ift es, bie burgerlichen Bedingungen für bie Schließung ober Auflösung ber Eben festzustellen, ben sittlichen Charafter ber She burch Berbote gegen Che mit ben nächsten Bermanbten, gegen Bigamie, eheliche Untreue, Mighandlung eines Chegatten burch ben andern zu schützen, über bie Dauer und ben Umfang ber elterlichen Gewalt, über bie Rechte und Pflichten ber Eltern hinsichtlich ber Kindererziehung, über bie aus ber Familiengemeinschaft fich ergebenben vermögenerechtlichen Berbindlichkeiten und Ansprüche, über bas Erbrecht ber Berwandten und ähnliche Dinge Gesetze zu erlassen und burch seine Organe zu handhaben.. Die Kirche ihrerseits hat baranf hinzuwirken, bag bas Familienleben mit religiösem Gehalt erfüllt und in frommem Sinn geführt werbe; und da bieg nicht möglich ift, wenn es nicht in acht sittlichem Beifte geführt wirb, fo hat fie es freilich auch nach ber sittlichen Seite zu förbern und zu überwachen, jeder Berletung ber Berpflichtungen, welche ben Familiengliedern gegen einander obliegen, entgegenzutreten, und so weit fie es vermag die richtige Auffaffung diefer Berpflichtungen und die ihr entsprechende Bes sinnung zu verbreiten. Aber fie soll sich nicht allein mit ber Entscheidung ber Fragen, welche rein rechtlicher Ratur find, nicht befassen, sondern sie foll sich auch für ihre sittlich=re= ligiose Einwirkung anderer Mittel bedienen, als ber Staat. Für ben letteren handelt es fich um die Bollziehung feiner

Gefete burch änkere Handlungen ober Unterlassungen, und biefe tann und muß, wenn Borftellungen nichts belfen. burch Strafen erzwungen werben. Die Kirche umgekehrt bat es mit bem Willen und ber Gefinnung zu thun, mit ben äußeren Sandlungen bagegen nur wiefern fie aus einer beftimmten Gefinnung hervorgehen. Für sie ift baber bas Hauptmittel ber Einwirfung bas belehrenbe und ermahnenbe Wort, die Sitte und bas Beispiel; follte fie aber je Strafen nötbig finden, so müßten boch biese, wie früher gezeigt wurde, von ben bürgerlichen specifisch verschieben, sie müßten rein kirchlicher Natur sein. So lange nun Staat und Kirche noch vermischt sind, wird sich dieß auch in ber Behandlung bes Familienrechts geltenb machen: ber Staat wird in seine Besetze Bestimmungen aufnehmen, bie nicht auf rechtlichen ober allgemein sittlichen, sondern lediglich auf bogmatischen Motiven beruhen, die Kirche wird fich um Dinge befümmern, welche in ber Wirklichkeit Bestimmungen bes bürgerlichen Rechts betreffen: burgerliche Rechte werben an firchliche Afte geknüpft, und es werben baburch ben Kirchenbienern zugleich bie Geschäfte bürgerlicher Beamten übertragen werben; anbererseits werben aber auch die Staatsbehörben mit ben Fragen, welche bas bürgerliche Familienrecht angeben, auch über die mit ihnen zusammenhängenden firchenrechtlichen ent-Werben bagegen bie Grenzen zwischen ber Staats= und ber Rirchengewalt, ben bürgerlichen und ben religiöfen Angelegenheiten, in ber Art, wie wir es verlangten, gezogen, fo muß man auch in Betreff bes Familienlebens bie rechtlichen Beziehungen von ben religiöfen unterscheiben, und wenn man es ber Rirche überläßt, für biefe gu forgen, fo werben jene ber Gesetzebung und ber Aufsicht bes Staates anheimfallen. Diese Scheidung beffen, mas bisher vermischt war, vollzieht sich aber natürlich auch in biesem Fall nicht

ohne Streit; und wenn die übrigen Fragen des Familienrechts dadurch weniger berührt wurden, so ist dieser Streit
seit einem Menschenalter über die She um so lebhafter entbrannt, und auch jetzt noch nicht völlig zum Austrag gebracht, so wenig auch sein schließlicher Ausgang zweiselhaft
sein kann.

Ì

Es handelt sich bei bemselben im wesentlichen um brei Buntte: bie Chegesete, bie Chegerichte und bie Cheschließung. In allen biefen Beziehungen pflegte bas altere Shftem amischen ber bürgerlichen und ber firchlichen Seite ber Che nicht schärfer zu unterscheiben. 3m Cherecht waren Bestimmungen bes kanonischen, ober überhaupt bes kirchlichen Rechts, auf welche ber Staat von sich aus nie gekommen sein würbe, mit solchen gemischt, bie er von feinem Standpunkt aus ohne Rücksicht auf bie Grundfäße ber Kirchen gegeben hatte. Die Gerichte über Chesachen waren in ber Regel aus geist= lichen und weltlichen Mitgliebern gemischt. Die einzige Form ber Cheschließung war die kirchliche Trauung. Dieser Zuftand war aber nur so lange ohne schwere Uebelftande und eingreifende Zerwürfnisse möglich, als ber Staat einer= feite ben Grundsat ber Glaubens- und Gemissensfreiheit nur unvollkommen burchführte, und andererseits bie Kirche fich ber staatlichen Chegesetzgebung bereitwillig bequemte. Als bagegen bie katholische Kirche bie Grundsätze ihres Cherechts ohne Rudficht auf bas Staatsgesetz geltend zu machen begann, und auch in ber evangelischen gegen einzelne Bestimmungen bes lettern fich Bebenken erhoben, als gleichzeitig die Bahl berer immer mehr zunahm, welche keiner von ben bisberigen Landesfirchen angehören ober fich wenigstens ihren Chege= setzen und ber neuen strengeren Anwendung berselben nicht fügen wollten, ba konnten bie Konflikte nicht ausbleiben und bie bisherigen Einrichtungen zeigten sich gleich unhaltbar, ob man fie nun aus bem firdlichen ober aus bem staatlichen und bürgerlichen Gesichtspunkt betrachtete. Die Kirche konnte sich beschweren, wenn ihr nicht gestattet wurde, sich in ber Behandlung von Chesachen in jeder Beziehung nach ihren eigenen Grundfäten zu richten; wenn ihre Diener gezwungen wurden, Chen einzusegnen, benen fie ihren Segen verweigern, ober bie fie gar positiv untersagen zu muffen glaubte. Staat konnte fein Cherecht nicht felbständig ausbilben, wenn er auf die firchlichen Chebindernisse, oder die theologischen Bebenken gegen bie Chescheibung, ober bie Reverse über katholische Kindererziehung Rücksicht nehmen sollte; und wenn ben Staatsbürgern bei ber Cheschließung von ber Lirche Bedingungen aufgenöthigt wurden, von benen die Staatsgesete nichts wuften, so mar bas Ansehen biefer Besetze in ber bebonklichsten Weise blosgestellt. Die Einzelnen faben fich in ihren burgerlichen Rechten beschränkt und nicht selten auf's schwerste beeinträchtigt, wenn fie bie Cheschließung nur burch Bermittlung einer Rirche, mit ber fie vielleicht innerlich zerfallen waren, und burch einen ihnen aufgezwungenen firchlichen Aft erreichen konnten, ober wenn ihnen bie Tranung aus firchlichen Gründen versagt wurde, wiewohl nach bem bürgerlichen Gefet ihrer Che nichts im Weg ftand, ober wenn bieselbe an Bedingungen geknüpft wurde, die in jenem gleichfalls nicht begründet ihrer freien Entschliegung über wichtige Rechte und Pflichten vorgriffen.

Diesen Mißständen zu begegnen giebt es nur Ein Mittel: es muß zwischen ber religiösen und ber bürgerlichen Seite ber Ehe klar unterschieden werden; was die letztere angeht, muß der Staat selbständig für alle seine Angehörigen ohne Unterschied der Confession gleichmäßig ordnen; die einzelnen Religionsgesellschaften dagegen mögen ihre Auffassung der Ehe bei ihren Mitgliedern zur Geltung bringen, so weit dieß

mit rein kirchlichen Mitteln und ohne Berletzung ber Staatsgesetze geschehen kann. Die She muß mit Einem Wort vomt Staat als ein bürgerliches Institut, als Civilehe behanbelt werben; mit ihrem religiösen Charakter bagegen hat seine Gesetzebung und die Thätigkeit seiner Behörden sich nicht zu befassen.

Bieraus folgt nun junachft für bie Chegefetgebung, baß ber Staat sein Cherecht in berfelben Beise, wie alle andern Befete, ohne Mitwirfung ber Kirchen festzustellen und bei bemfelben auf folche Bestimmungen, welche nicht in ber sittlichen und rechtlichen Natur ber Che, sonbern nur in ben bogmatischen Voraussehungen einer einzelnen Rirche begründet find, keine Rücksicht zu nehmen hat. Wenn also z. B. bas mosaische Cherecht und ihm folgend die katholische, bis zu einem gewissen Grad auch die evangelische Kirche bas Chehinderniß wegen Berwandtschaft bis auf die entfernteren Bermandtschaftsgrade ausbehnt, so wird dieg ben Staat nicht abhalten burfen, es auf bie nachsten zu beschränken. Wenn bie fatholische Rirche bie Chescheidung unter feinen Umftanben zuläßt, die ältere protestantische Theorie sie nur für ben Fall bes Chebruchs und ber böslichen Berlaffung zugeben wollte, so ift ber Staat baburch nicht gehindert, auch andere Scheibungsgründe anzuerkennen; er wird aber freilich auch ben Kirchen, sobald die bürgerliche Gültigkeit der Cheschließung von der firchlichen Trauung unabhängig ift, nicht verbieten fonnen, Beschiebenen, beren Scheibung fie nicht gutheißen, bie Trauung zu verfagen, und eventuell mit Ausschluß von ber Rirche ober sonstigen Rirchenstrafen gegen sie vorzugeben. Wenn unter ber Berrschaft bes firchlichen Cherechts bie Chen zwischen Chriften und Nichtchriften untersagt waren, die katholische Kirche selbst die Eben mit Christen anderer Confession misbilligt und nur unter besondern in ihrem Interesse

Ŀ..

liegenben Bebingungen julaft, fo bat ber Staat feinen Grund au einer solchen Beschräntung ber persönlichen Freiheit: vor seinem Geset steben alle seine Burger einander gleich, er tann und foll es baber bem Urtheil ber Einzelnen anheim= geben, ob ber Unterschied bes religiöfen Bekenntnisses ihnen bie sittliche Lebensgemeinschaft in ber Che unmöglich macht; wie er bieg ja auch hinsichtlich anderer Unterschiebe, bes Standes, bes Bermögens, ber Bilbung, ber gesellschaftlichen Stellung, ihnen anheimgiebt. Wenn bie katholische Lirche bei gemischten Shen bas Bersprechen ber katholischen Kinder= erziehung verlangt, so wird sich ber Staat zwar nicht berechtigt finden können, bas Gegentheil zu verlangen und mit früheren Gesetzgebungen vorzuschreiben, daß die Söhne in ber Confession bes Baters, bie Töchter in ber ber Mutter, ober auch, bak alle Kinder in der des Baters erzogen werden; aber er wird jenem Berfprechen feine rechtliche Bebeutung beilegen und fich seinerseits nur an ben Grundsat halten bürfen, bag biejenigen, welchen überhaupt bas Erziehungs= recht austeht, auch über bie religiöse Erziehung au entscheiben haben. Denn mit bem Erziehungsrecht ift die Pflicht unabtrennbar verbunden, ben Böglingen eine möglichst gute Erziehung zu geben, also auch die Pflicht, sie in ber Confession zu erziehen, welche nach ber Ueberzeugung bes Erziehers am beilfamften für fie ift. Diefer Pflicht murbe aber bas Bersprechen, sie in einer bestimmten Confession auch bann zu erziehen, wenn man eine andere für wahrer und beilsamer balt, widerstreiten; ein solches Bersprechen barf baber niemand geben, und wenn er es gegeben hat, so ist es, wie jebes Bersprechen, bas einer sittlichen Berpflichtung wiberftreitet, rechtlich null und nichtig.

Wie ferner ber Staat sein Cherecht von bem kirchlichen unabhängig zu machen hat, so gilt basselbe auch von ber

Chegerichtsbarteit. Die Ausführung ber Staatsgesete über bie Che zu überwachen, Berletungen berfelben zu verhindern, Cheftreitigkeiten nach ber Borfchrift biefer Gefete zu entscheiben, ift eine Aufgabe ber burgerlichen Beborben. Eine Betheiligung ber Beiftlichen und Rirchenbiener an biefen Beschäften tonnte nur ben 2wed baben, bem Gigenthum= lichen, wodurch sich bas firchliche Cherecht und bie firchliche Auffassung ber Che von ber bürgerlichen Chegesetzgebung unterschei= ben, auf bie Behandlung ber Chefachen Ginfluß zu gewähren und ibm bie Unterstützung ber Staatsgewalt zu verschaffen. Dief mare aber bas Gegentheil beffen, mas ber Staat thun muß, um ben Berwicklungen zu entgehen, bie sich hier wie überall aus ber Bermischung bes bürgerlichen und bes reli= giösen Standpunkte ergeben. Denn so wünschenswerth es auch ift, daß die Rirche mit bem Staate zusammenwirke, um einem fo wichtigen Lebensverhaltniff, wie bie Che, feinen fittlichen Charafter zu erhalten, fo muffen boch bie Wege, auf benen fie bieß thut, von benen bes Staats gesonbert ge= balten werben, sobald beibe theils in ihren Grundfagen über Die Che nicht burchaus übereinstimmen, theils in ihrer fonstigen Berfassung sich so felbständig gegenüberfteben, baß weber bie firchlichen Beborben vom Staate noch die ftaatlichen von ber Kirche Beisungen und Borschriften anzunehmen verpflichtet find.

Wird aber die She vom Staat in dieser Weise als ein bürgerliches Institut behandelt, so wird auch die Chesschließung, so weit der Staat die Anerkennung der Sche von ihr abhängig macht, nur durch einen bürgerlichen Akt erfolgen können: aus der Civisehe folgt die Civistrauung Wenn dieser Einrichtung immer noch dei vielen ein eingewurzeltes Vorurtheil im Weg steht, so liegt der Grund davon nicht am wenigsten in den unrichtigen Vorstellungen, die man

sich von der Bedeutung der Trauung zu machen pflegt. Die firchlichen Formen ber Cheschliegung haben zu ber Dei= nung Anlag gegeben, als ob die Che als folche erft burch bie Trauung entstehe, die Berbindung der Brautleute erft burch ben Segen ber Rirche ihre sittliche Begründung er= halten, erft burch fie zu einer wirklichen Che werben könne. Wenn man fich bie Sache so vorstellt, tann man allerdings ameifeln, ob bie burgerliche Bestätigung ber Che bie gleiche Wirfung habe, wie ber firchliche Segen, ob ber Burgermeister ebenso gut, wie der Pfarrer, dem Zusammenleben ber Chegatten seine Weihe ertheilen, es nicht allein zu einem bürgerlich erlaubten, sondern auch zu einem sittlich berech= tigten Berhältniß machen könne; und wenn man fich auch bazu bequemt, solchen, die sich mit ihrer Kirche nicht zu stellen wissen, den Ausweg der bürgerlichen Trauung zu gestatten, so wird man boch die kirchliche als die regelmäßige Form ber Cheschließung festzuhalten, ober wenigstens alle bie, welchen die kirchliche Trauung allein für eine wahre und heils= fräftige gilt, von bem für fie bebeutungelosen bürgerlichen Aft zu entbinden geneigt fein. Allein diefe ganze Borftellung über 3wed und Bebeutung ber Trauung ift nurichtig. Die Che als solche, als riese auf ber geschlechtlichen Grundlage berubende sittliche Lebensgemeinschaft ber Chegatten, entsteht nicht burch die Trauung, sondern burch das beiderseitige Einverständniß ber Nupturienten: bas Jawort ber Brautleute, bie Erklärung, bag fie fich fortan als Mann und Frau behandeln und alle im Wesen ber Che liegenden Pflichten gegen einander erfüllen wollen, macht fie zu Chegatten. Der Briefter nimmt im Namen ber Kirche, ber burgerliche Stanbesbeamte im Namen bes Staats und ber Gemeinde biefe Erflärung entgegen; jener fnübft baran ben Segen ber Rirche. tieser die Anerkennung des Staats; aber weber der eine

noch ber andere thut etwas anderes, als bag er bie von ben Chegatten geschlossene Berkindung in bas Besammtleben und ben Sout ber Gemeinschaft, beren Organ er ift, aufnimmt. Die Che ift freilich an fich tein bloges Bertragsverhaltniß: es steht ben Chegatten nicht frei, die Bedingungen ihres Bufammenlebens beliebig zu beftimmen, fich etwa nur auf Zeit zu verheirathen, oder sich von der Pflicht der ehelichen Treue gegenseitig zu entbinden; sondern sie treten burch ihre Ber= beirathung in eine fittliche Lebensform ein, beren Befete in ihr felbst liegen, und haben sich biefen Befeten zu unterwerfen. Aber ber Eintritt in bieses Berhältniß ist ein freiwilliger: niemand ist nach natürlichem ober bürger= lichem Recht verpflichtet, zu beirathen und gerade biese Berson zu heirathen; jede ehliche Berbindung bestimmter Bersonen wird lediglich burch ihren freien Willen begründet, fie beruht auf einem Uebereinkommen, einem Bertrag, und fie beruht nur hierauf: weber ber Staat noch die Rirche hat das Recht, zwei Personen, welche sich nicht heirathen wollen, zur Eingehung ber She zu zwingen, ober folche, bie sich heirathen wollen, baran zu verhindern, es müßte benn ibre Berbindung mit ben allgemeinen Bedingungen bes fittlichen ober bes wirthschaftlichen Lebens und mit ben hierauf bezüglichen Gefeten im Wiberspruch stehen. Weber bie firch= liche, noch die bürgerliche Trauung kann baber als Be= gründung, sondern beide konnen nur ale eine feierliche Anerfennung ber Che betrachtet werben, bie von bem Brautpaar begründet und geschlossen wird. Bei ber bürger= lichen Trauung läßt ber Staat burch seinen Beamten er= klären, daß er die Berbindung der Personen, welche sich vor bemfelben bas Jawort gegeben haben, als eine zu Recht beftebende Che anerkenne und ihr ben Schut feiner Befete gewähre; bei ber firchlichen Traunng erklärt bie betreffenbe

Religionsgesellschaft burch ben Mund ihres Beamten, baß fie biese Berbindung als eine vor Gott gultige Che anerkenne, fie fügt biefelbe ihrem Gemeinleben ein und erfleht für fie ben Segen ber Gottheit. Für bie burgerliche Gultigfeit einer Che wird ber bürgerliche, für ihre firchliche Geltung ber kirchliche Akt mit Recht verlangt; aber nicht die Che felbst, sondern nur ihre Anerkennung durch bas bürgerliche ober religiöse Gemeinwesen, ist burch biese Atte bedingt. Diese Boraussetzung liegt auch wirklich von Alters her bem Cherecht ber verschiebenften Bölfer zu Grunde; die Cheschliefung wird burdweg als ein Brivatakt ber Betheiligten und ihrer Familien betrachtet, für ben zwar bas Berkommen und in der Folge auch bas Gesetz gewisse bürgerliche Bebingungen und gottesbienstliche Formen festsetzte, ber aber boch nichts weiter, als ein vom Staat anerkannter, burch religiöse Gebräuche geweihter Bertrag war. Anders fakte auch die driftliche Kirche biefelbe nicht auf. Es stimmt mit bem allgemein anerkannten mittelalterlichen Cherecht burchaus überein, wenn bas Tribentinum, und ihm folgend auch noch bas heutige katholische Kirchenrecht, zum Abschluß einer gultigen Che nicht mehr verlangt, als bie Erklarung ber Nupturienten por ihrem Barochus und zwei ober brei Beugen; ja wenn felbst folche Chen, welche vor bem Erlag bes tribentinischen Defrets ohne Zeugen und ohne Zuziehung eines Geiftlichen geschlossen worben waren, als wahre und rechte Ehen anerkannt wurden. Sat boch die katholische Dogmatif in Folge biefer Anschauung sogar, im Widerspruch mit ihren sonstigen Boraussetzungen, in ber Che ein Sacrament angenommen, welches nicht von bem Priefter, sonbern von Laien gespendet wird; benn als die bewirkende Urfache ber Che wird von ihr ausbrücklich ber Confens ber Ruptu= rienten bezeichnet, eine Thätigkeit bes Briefters ift bazu gar

nicht nöthig, es genügt, daß er als Urkundsperson zugegen ist. Erst in der neueren Zeit hat man angefangen, die kirchliche Trauung nicht blos für ein unerläßliches Ersors berniß der Speschließung, sondern sogar für das zu halten, was die Ehe als solche erst perfekt mache, ohne daß doch diese Borstellung in unserem Eherecht einen bestimmten Ausdruck gefunden bätte. In der Natur der Sache ist diesselbe nicht begründet: der Staat und die Kirche können eine Sehe wohl als eine vor ihrem Forum zu Recht bestehende anerkennen, aber sie schaffen sie nicht erst durch ihre Akte.

Ift biefe Anficht nun richtig, so liegt junachst am Tage, bag bie firchliche Trauung für ben Staat nur bann eine Bebeutung haben tann, wenn ber Beiftliche, ber fie vollgiebt, bei biefem Atte zugleich als Staatsbiener hanbelt, ben Weisungen ber Staatsregierung ebenso unbedingt, wie alle anberen Staatsbiener, nachkommt, in berfelben Weise, wie fie, von der Regierung beaufsichtigt wird, und in Folge bessen bie Bürgschaft gewährt, bag er fich bei ben Trauungen, bie er vornimmt, nicht blos felbst feine Abweichung von ber staatlichen Chegesetzgebung erlauben, sonbern auch ben Nupturienten feine gestatten werbe. Wenn bagegen biese Boraussetzung nicht mehr zutrifft, wenn ber Geiftliche fich erlauben barf, für die Trauung einer Che, welche nach ben Staatsgesetzen julaffig ift, feine Mitwirtung ju verweigern, ober umgekehrt (benn auch bieß kann vorkommen) einer folden, bie bes Staat nach feinen Gefeten nicht anerkennt, bie firchliche Weihe zu ertheilen, so geht die kirchliche Trauung als solche ben Staat gar nichts mehr an, und fann einen befonderen burgerlichen Att nicht entbehrlich machen. Die Trauung ist ja nicht bie Cheschließung felbft, fonbern nur bie Anerkennung berfelben burch bie Gemeinschaft, in beren Auftrag fie verrichtet wird: bie firchliche Trauung ift ber Aussbruch einer firchlichen Behörbe, daß eine Sbe ben Anforderungen biefer bestimmten Rirche entspreche, bag fie als eine driftliche ober jubifche, eine katholische ober protestantische zu betrachten sei; bie bürgerliche ber Ausspruch einer Staatsbeborbe, baf eine Che ben Geseten bieses bestimmten Staats entspreche, bag fie in biesem Staat für eine wirkliche Che gelten und alle rechtliche Folgen einer solchen nach fich ziehen folle. Dieses beibes fällt aber in feiner Beise zusammen: eine Che kann von einer Kirche ihren Ordnungen entsprechend befunden werden, und boch mit ben Staatsgeseten im Widerspruch steben; fie fann ben lettern entsprechen, und bie Rirche kann boch in ihren Ueberzeugungen einen Grund finden, ihr die Trauung zu versagen. Es ist bieß ja auch jett schon thatsächlich ber Fall (vgl. S. 209), und wird fich bei ber weiteren Ent= wickelung ber staatlichen Gesetzgebung über die Che noch beut= licher herausstellen. Es fann baber nicht blos gescheben, und es geschieht ja oft genug, bag ber Beiftliche eine Trauung verweigert, ber burgerlich nichts im Weg fteht, sondern auch ber Fall ift benkbar, bag eine burgerliche Bedingung ber Che von bem Geistlichen ignorirt, ober bag ein folder, bessen Che eine Kirche nicht als gultig anerkennt, von ihr als unverheirathet behandelt und mit einer britten Berfon ge= traut wird. Sobald baber ber Staat ben Kirchen bas Recht zugesteht, ihre Chegesetzgebung selbständig zu ordnen, und barauf verzichtet, die Kirchendiener als Staatsbiener zu behandeln, kann er die kirchliche Trauung nicht mehr als Beweis dafür annehmen, bag eine Che mit ben Staatsgeseten übereinftimmt; er muß bieg vielmehr in jedem einzelnen Falle burch seine eigenen Beamten untersuchen und feststellen laffen. Eben barin besteht aber die Bedeutung der bürgerlichen Trauung.

Hierin ift nun bereits auch ausgesprochen, bag biese Civiltrauung eine obligatorische sein muß, bag ben Partheien

nicht zwischen ihr und ber kirchlichen Trauung die Wahl freigestellt, ober bie bürgerliche gar nur benen gestattet werben barf, welchen bie kirchliche versagt wird, ober welche keiner bom Staat anerkannten Rirche angeboren. Für ben Staat bat ia bie Trauung nur bie Bebeutung, bag burch biefelbe bie Gesemäßigkeit einer Che festgestellt und ihr auf Grund bavon die staatliche Anerkennung ertheilt, daß fie für eine in allen Beziehungen bes bürgerlichen Lebens gultige Che erklärt werbe. Wäre bem nicht fo, ware ber Staat ber Meinung, erst bie kirchliche Einsegnung mache bie Che zu einem siitlich erlaubten Berhältnig, so konnte er von bem Erforderniß ber firchlichen Trauung überhaupt nicht bispenfiren, er bürfte bie Civilebe als facultive so wenig, wie als obligatorische, zulassen. Geht er andererseits von der Boraussetzung aus, daß die Ehe ihre sittliche Berechtigung und Bebeutung in fich selbst habe, stellt er es baber ben Gin= zelnen anheim, ob sie ihrer Berbindung durch einen firch= lichen Aft eine besondere religiose Weihe geben wollen, fo muß er unbedingt und von allen ohne Ausnahme verlangen, baß fie die staatliche Anerkennung, welche zur bürgerlichen Bultigfeit ber Che erforberlich ift, bei feinem Beamten nachsuchen, baf fie fich vor feiner Behörde über bie Befemäßigkeit ihrer Che ausweisen. Auch die Cheschließung burch kirchliche Trauung, wie fie zur Zeit noch in ben meiften beutschen Ländern besteht, ift nur unter ber Boraus= setzung zulässig, daß ber Geistliche, welcher die Trauung vor= nimmt, bei biefer Berrichtung zugleich als Beauftragter bes Staats, als bürgerlicher Standesbeamter funktionire; ba ja fonst bas, mas er thut, ben Staat gar nichts angienge, und keine rechtlichen Folgen für bas bürgerliche Leben nach fich ziehen könnte. Wenn ber Staat die bürgerliche Geltung ber Che an bie Bedingung ber firchlichen Trauung fnüpft, fo

überträgt er ber Beiftlichkeit ein bürgerliches Amt, er erklärt, baß ber kirchliche Akt zugleich bie Bebeutung eines bürgerlichen Aftes baben solle; und er nöthigt ebendamit alle bie. welche bes einen bedürfen, sich auch bem andern zu unterdieben. Dieg kann und barf er aber felbstverständlich nur bann thun, wenn er sicher sein tann, bag bei biefer Einrich= tung weber seiner Auftorität und seinen Besetzen, noch ben Rechten seiner Bürger zu nabe getreten wird; und biefe Sicherheit hat er nur bann, wenn einerseits alle Staats= burger zu einer öffentlich anerkannten Rirche in einem folden Berhältniß fteben, daß die Forberung ber firchlichen Trauung von keinem als ein Zwang empfunden wird, und wenn es anbererseits in ber Sand bes Staats liegt, bie Bebingungen ber Trauung festzuseten und bie Beiftlichen zu ihrer Einhaltung zu zwingen. So lange biefes beibes ber Fall mar, führte es feine großen Uebelstände mit sich, daß die firchliche Trauung bie einzige vom Geset anerkannte Form ber Cheschließung war: die Einzelnen fühlten fich badurch nicht beläftigt, und ber Staat hatte von ben Rirchen, welche fich feine Berrichaft auch in allen anberen Beziehungen gefallen ließen. teine Auflehnung gegen seine Chegesete zu befürchten. Beut= zutage trifft aber weber bie eine noch bie andere von biesen Boraussetzungen mehr zu. Der heutige Staat bat nicht mehr die Mittel, einen lutherischen Bfarrer zur Trauung einer Geschiebenen, ober einen fatholischen gur Ginsegnung einer gemischten Che ober zur Affistenz bei ber Cheschließung eines Altfatholiken zu zwingen; er hat bie Macht bazu theils freiwillig aus ber Hand gegeben, theils hat sie ihm ber Beift ber Zeit aus ber Hand genommen. Es steht aber auch nicht mehr fo, bag er keinem seiner Burger gu nabe trate, wenn er ibn nöthigt, bie Trauung bei einer vom Staat anerkannten Rirche nachzusuchen. Unter biefen Umftanben

fann eine blos facultative Civilebe nicht mehr genügen. Der Staat tann bie Ausführung feiner Befete nicht Berfonen übertragen, bie als Beamte einer Kirche an andere, mit ber bürgerlichen Gesetzgebung vielleicht im Wiberspruch stehenbe Borschriften gebunden sind. Wem er biefelbe anvertraut, von bem muß er ibre Bollziehung unbebingt forbern: er barf ibm nicht fagen, wie bieß bie meisten beutschen Regierungen bem tatholischen Klerus so lange gesagt haben: "Dief find meine Gefete; beliebt es bir, bich nach ihnen ju richten, fo werbe ich beine Amtsbandlungen als bürgerlich gultig anerkennen; beliebt es bir nicht, so werbe ich mich nach einem andern Bollftreder für fie umfeben." Er hat fich entweber feines widerspruchslofen Behorsams zu verfichern, ober ihm bie ftaatlichen Funktionen aus ber Sand zu nehmen. Ebenfowenig barf aber ber Staat auch ben Einzelnen für bie Bollziehung eines Aftes, ber burgerliche Gultigfeit baben foll. amifchen firchlichen und burgerlichen Beamten bie Babl freiftellen. Er fann es ihnen wohl unter Umftanben anheim= geben, ob sie fich an biese ober jene burgerliche Beborbe wenden wollen: benn alle biefe Behörden find gleichartig. fie alle richten fich in ihrem Berfahren nach benfelben Gefeten. Aber er fann fie nicht an folche Beborben weisen. ober ihnen bie Anrufung von Behörben gestatten, von benen er nicht sicher ist, daß sie seinen Geseten nachkommen. barf feine Burger nicht ber Gefahr ausseben, bag ber Beiftliche, ben er ihnen als gesetlichen Stanbesbeamten bezeichnet hat, sie zurudweift, ober ihnen unannehmbare, bem Staatsgefet unbekannte, bie perfonliche Freiheit und Burbe verletenbe Bedingungen ftellt; und fich felbst nicht ber Gefahr, baß ein Aft, ber zur bürgerlichen Abschließung ber Che, also zur Bollziehung eines Staatsgesetes bienen foll, bazu benutt werbe, bas Bolt gegen biefes Gefet aufzureizen, ober

ihm Freiheitsbeschränfungen, welche bas Beset nicht tennt, aufzubrängen. Es verhalt fich in biefer Beziehung mit ber facultativen Civilehe ganz anders, als mit ber obligatorischen. Wo die lettere eingeführt ist, kann es freilich auch vorkom= men, daß sich ber Beiftliche weigert, eine Che einzusegnen, bie ber Staat nicht beanstandet, ober bag er seine Mitwir= fung an Bedingungen fnüpft, welche bem Staatsgeset fremb find, wie 3. B. bas Versprechen ber katholischen Kinderer= ziehung bei gemischten Chen. Aber bavon wird in diesem Falle ber Staat und bas burgeiliche Leben nicht berührt: was ber Staat ju thun hatte, um ben Nupturienten ihre Berbindung zu ermöglichen, bas hat er gethan, fie haben eine bor bem Gesetze gultige Che geschlossen, und es ift ihnen hiebei feine im Gefet nicht begründete Zumuthung gemacht und fein hinderniß in ben Weg gelegt worben; ber Wiber= fpruch, bag ber Beamte, ber ein Gefet vollziehen foll, biefes Befet in bemfelben Augenblice verlett, bag bie Ausübung eines staatsbürgerlichen Rechts von Bedingungen abhängig gemacht wird, welche sich nur auf bas Berhältniß zur Rirche, nicht auf bas zum Staate beziehen, ist nicht vorhan= Wollen die bürgerlich Getrauten auch noch firchlich ge= traut fein, und stoßen sie hiebei auf hindernisse, so mogen fie bas mit ihrer Rirche ausmachen, ben Staat geht es nichts an, ihre bürgerlichen Rechte und bie Bultigfeit ihrer Che vor bem Gesetz find bavon unabhängig. Ift bagegen bie Civilehe eine blos facultative, so funktionirt ber Beiftliche bei ber Traunng, so oft er sie vollzieht, zugleich als bürgerlicher Beamter; weigert er fich baber aus firchlichen Gründen, eine Che einzusegnen, ber nach bem bürgerlichen Befet nichts im Weg steht, so haben wir ben oben bezeichneten Widerspruch. Mun kann freilich ber, welchem die Kirche die Trauung verweigert, sie bei ber bürgerlichen Behörde nachsuchen. Aber

bamit wird die Sache im Princip nicht verandert. Es bleibt babei, baf ber Staat ber Beiftlichkeit bie Bollgiebung feiner Befete anvertraut, und ihr gleichzeitig freiftellt, biefelbe aus Gründen, welche mit bem burgerlichen Gefet nichts zu thun haben, ju verweigern; und bieg barf ein Staat, welcher etwas auf feine Burbe und feine Auftorität halt, nicht bulben. Aber auch materiell ift bas Recht und bie Freiheit ber Staatsbürger burch bie facultative Civilebe weit nicht fo gut geschüt, wie burch bie obligatorische. Bei jener wirb immer, wie auch das Gesetz laute, thatsächlich die kirchliche Trauung die Regel bilben, die bürgerliche bie Ausnahme. Wer sich baber verheirathen will, wird sich junächst an ben Beiftlichen wenden, erft in zweiter Inftang an ben burger= lichen Standesbeamten. Der Geiftliche aber fann ihm aus Gründen, über welche ber Staat feine Cognition hat, Die Trauung verweigern. Wird ihm auch baburch die Cheschließung nicht unmöglich gemacht, so wird er boch hingehalten und beläftigt, es wird ihm bie Erlangung seines Rechtes, wiewohl er allen staatsgesexlichen Erforbernissen genügt bat, von bemjenigen, an ben ibn ber Staat felbst weist, erschwert. Es wird aber auch ber bürgerlichen Cheschließung überhaupt baburch, bag nur bie zu ihr greifen, welche die firchliche Trauung entweder verschmähen, oder nicht erlangen, in ben Augen bes Bolkes ein Makel aufge= brückt. Sie erscheint nur als ein Ausweg für biejenigen, bei benen irgend etwas nicht gang in Ordnung fei. Dieß ift ein empfindlicher Nachtheil für die, welche sich mit ihr begnügen; es ist aber auch sicher kein Bortheil für bas Unsehen bes Staats und feiner Gefete. Die Einrichtungen, welche ber Staat trifft, bie Afte, bie feine Beamten verrichten, um ein wichtiges Lebensverhältniß zu ordnen, bürfen sich nicht als ein bloger Nothbehelf barftellen, als etwas, mas eigent=

lich ber Kirche zusteht, und vom Staate nur bann übernommen wird, wenn die Kirche bazu keine Lust hat. bern wenn ber Staat einmal überzeugt ift, bag bie Che als ein burgerlich = rechtliches . Lebensverhaltnik feiner eigenen Sphäre angehöre und an feine tirchlichen Boraussetungen gebunden sei, so muß er bieser Ueberzeugung auch baburch Ausbruck geben, baß er bie Chefcbliefung, fo weit er fich überhaupt mit berfelben befaßt, als einen rein bürgerlichen Aft behandelt, und vor feinen Bertretern, ben bürgerlichen Beamten, vollziehen läßt. Die kirchliche Ginsegnung ber Ehe wird baburch niemand verwehrt; die Kirche wird nicht einmal verhindert, sie von ihren Mitgliedern unbedingt zu Nur von Seiten des Staats wird fie nicht er= awungen: er überläft es bem Einzelnen, es bamit zu balten. wie er es seinem Verhältniß zur Kirche gemäß findet; bas einzige, was er verlangt, und was er folgerichtigerweise von allen ohne Ausnahme verlangen muß, ist die bürgerliche Trauuna.

Man befürchtet nun freilich, ober man giebt boch vor zu befürchten, ihre Einführung werbe theils bei der Bevölsterung auf ernste Schwierigkeiten stoßen, theils auch dem resligiösen Leben und der sittlichen Auffassung der Ehe Eintrag thun. Aber die disherige Erfahrung bestätigt weder die eine noch die andere von diesen Besürchtungen. Es ist ja nicht zum erstenmal, daß mit der Civilehe der Versuch gemacht werden soll: sie besteht theils seit längerer theils seit kurzerer Zeit als obligatorische in einem bedeutenden Theil von Europa: in Frankreich, in Belgien, in Italien, in dem ganzen linksrheinischen Deutschland, in Baden und Franksurt a. M.; als Aushülse für Ausnahmsfälle wurde sie schon früher in Holland, später in England, neuerdings in Oesterzreich und in den meisten deutschen Ländern zugelassen. In

Baben ist die obligatorische Civiltrauung erft vor wenigen Jahren eingeführt worben; aber so laut bas Beschrei mar, welches hier vor ber Beschluffassung über bas neue Gefet in Scene gesett wurde, so schnell verftummte es nach seiner Berfündigung, wiewohl bie Bevölkerung zu zwei Drittheilen ber fatholischen Kirche angehört; nicht ber geringste Wiberstand gegen die neue Einrichtung wurde versucht, und nach wenigen Monaten hatte man sich so vollständig baran gewöhnt, als ob fie schon seit Jahrzehenden bestanden bätte. Auch in bem übrigen Deutschland wird es voraussichtlich nicht anders geben, wenn man nur ben Muth hat, bas, was früher ober später ja boch geschehen muß, entschlossen anzugreifen und mit fefter Sand burchzuführen. Gbensowenig hat man bisher bemerkt, daß die Beiligkeit ber Che ober ber firchliche Sinn bes Bolfes unter ber obligatorischen Civilehe gelitten hätte, welche boch 3. B. in ben Rheinlanden seit mehr als 70 Jahren eingeführt ist. Selbst bie Zahl ber firchlichen Trauungen bat fich nur an wenigen Orten und um einen im Berhältniß jum Ganzen unerheblichen Bruchtheil vermindert; ware dieß aber auch in viel höherem Grade ber Fall gewesen, so würde sich eine Kirche, die sich ihrer Burbe bewußt ift, nicht beklagen, wenn fie feine Gelegenheit bat, ihren Segen folden zu ertheilen, bie ihn nur gezwungen über sich ergeben ließen. Ernstliche Nachtheile hat bie Civilehe bisher nirgends mit sich geführt; wohl aber ift ben Collisionen zwischen Staat und Rirche, zu welchen ber ftaatliche Zwang zur firchlichen Cheschliegung früher Unlag gegeben hatte, baburch auf bie einfachste und wirksamste Beise Es kommt nur barauf an, bag man sich begegnet worben. burch bie angebliche Gefahr nicht bange machen läßt; sobald man ihr ruhig in's Auge fieht, zeigt es fich, bag es bamit gar nicht so weit her war.

Sollten fich aber je bei ber Einführung ber Civiltrauung Schwierigkeiten ergeben, fo würden biefe baburch, bag man statt ber obligatorischen die facultative mählte, gewiß nicht verringert, sondern vermehrt werben. Die blos facultative Civiltrauung murbe, wie jede halbe Magregel, ben Einbruck ber= vorbringen, daß es den Urhebern des Gesetes mit demselben boch fein rechter Ernst sei, und sie würde schon ba= burch ben Widerstand eher ermuthigen, als abschneiben. würde bemfelben aber auch gang andere handhaben bieten, als die obligatorische. Durch die letztere ist die Frage nach einem klaren und einfachen Princip entschieden: bie burger= liche Anerkennung ber Che ist an die burgerliche, die firchliche an die firchliche Trauung geknüpft; ber Staat verlangt jene von allen seinen Bürgern, wenn sie wollen, baß ibre Che als eine legitime, seinen Gesetzen entsprechenbe, beban= belt werbe, daß die rechtlichen Folgen einer Che (wie bas Erbrecht ber Chegatten und ber Rinder, die Benfionsfähig= feit der Frau u. dgl.) aus ihr abgeleitet werden; er über= läßt es ber Kirche, ob sie bie firchliche Trauung gleichfalls von allen ihren Mitgliedern verlangen, welche Bedingungen fie für bieselbe stellen, welche firchlichen Rechte fie mit ihr verknüpfen, mit welchen firchlichen Rechtsnachtheilen ober Strafen sie ihre Unterlassung bedroben will. Ist dieser Grundsatz einmal zum Gesetz erhoben, so weiß jeder, bag. mit ihm keine Ausnahme gemacht wird, und wenn eine Regierung ihre Fahne nicht felbst im Stiche läßt, wird fie in geordneten staatlichen Zuständen bei ber Durchführung bes Gefetes auf keinen unüberwindlichen Widerstand ftoffen. Wird es dagegen ben Einzelnen überlassen, ob fie fich firch= lich ober bürgerlich trauen laffen wollen, fo beißt bieß alle Gegner ber Civilehe, alle biejenigen, welche beim Miglingen ber neuen Magregel interessirt sind, formlich bazu einlaben.

taß sie ihr möglichstes thun, um bieses Miglingen berbei-Man giebt ihnen ja bazu alle Mittel in bie Sand. Man erlaubt bie Civilebe, aber man thut nicht bas geringfte, um bie Staatsburger ju bestimmen, bag fie von biefer Erlaubnik Gebrauch machen. Man läßt ihnen nicht einmal Die Möglichkeit, sich ihrer Kirche ober ihrem Geistlichen gegen= über auf die Borschrift bes Gesetes zu berufen; man zwingt fie, burch bie bürgerliche Trauung, falls fie biefelbe vorziehen, ju erflären, daß fie ben Segen ihrer Rirche verschmähen, ober fich ben Bedingungen berfelben nicht unterwerfen wollen. Ja man giebt auch ben Kirchen ein Recht, bie Sache fo an= Wird die bürgerliche Trauung von allen geforaufeben. bert, jo tann es feinem als ein Beweis unfirchlicher Befinnung ausgelegt werben, wenn er sich ihr unterzieht, son= bern nur, wenn er sich mit ihr begnügt; wird sie nicht ge= forbert, sonbern nur gestattet, so zeigt ber, welcher sich bur= gerlich trauen läßt, ebendamit, daß er nicht firchlich getraut In jenem Fall fagt ber Staat: bürgerliche fein will. Trauung, und für alle, bie es wünschen, auch firchliche; in biesem sagt er: bürgerliche ober kirchliche Trauung, je nachbem es ber Einzelne wünscht. Dort haber wir ein Somoblals-auch, hier ein Entweder-ober. Dort stellt sich die Civilebe als eine bürgerliche Einrichtung bar, welche sich mit ber firchlichen verträgt; hier als eine folche, die zu ihr im Berhältniß gegenseitiger Ausschließung steht. Mit jener kann fich die Kirche zufriedengeben, diefe muß fie befämpfen. Müffen alle Ehen ohne Ausnahme vor bem bürgerlichen Beamten geschlossen werden, so wird bas Vorurtheil gegen biese Art ber Cheschließung bald verschwinden: man wird ihr wenig= ftens zugestehen, daß fie die Che als rechtliches und fittliches Berhältniß begründen fann, wenn man sich auch bie religiöse Weihe berfelben an die firchliche Einsegnung geknüpft benkt.

Werben bagegen nur biejenigen bürgerlich getraut, welche bie fircbliche Tranung verschmäben ober nicht erhalten, so baftet an ber Civilebe als solcher in ben Augen aller firch= lich Gesinnten ein unaustilgbarer Matel, und bieselbe erscheint weit mehr, als in bem anderen Fall, als eine vom Staat im Interesse ber Ungläubigen und Unfirchlichen ge-Die obligatorische Civilehe schafft auf troffene Makregel. bem Bebiete bes Cherechts einen gemeinsamen Boben, auf welchem die Gegenfätze ber Confessionen und ber firchlichen Bartheien sich entwickeln und bekämpfen können; die facul= tative giebt biesen Begenfäten nur einen sichtbaren Ausbruck. Es ist nicht schwer zu sehen, welche von beiden dem Bedürfnik ber bürgerlichen Gesellschaft vollständiger entspricht, mit welcher bem Frieden mehr gedient ist und ber Berwicklung bes Staats in die kirchlichen Streitigkeiten wirksamer vorgebeugt wirb.

Daß nun mit der Civilehe auch die Aufstellung bürgerslicher Standesbeamten verbunden sein muß, daß die Führung der Bücher und die Ausstellung der Urkunden, welche die persönlichen Berhältnisse der Staatsbürger betreffen, den Kirchenbehörden als solchen nicht überlassen werden kann, wenn jene Verhältnisse selbst an keine kirchlichen Bedingunsen mehr gebunden sind, versteht sich von selbst. Die Kirche mag nach wie vor über die Akte Buch führen, zu denen ihre Mitwirkung verlangt wird; aber was die bürgerlichen Rechte und die bürgerliche Stellung der Staatsangehörigen angeht, kann nur von bürgerlichen Behörden beurkundet werden, denn nur sie erhalten davon amtliche Kenntnis und nur an sie kann man jedem gleichsehr zumuthen sich zu wenden.

## 19.

Gine ber wichtigften unter ben Fragen, bie für bas Berhältnif bes Staats und ber Rirche in Betracht fommen. ift bie nach bem Antheil, welcher jenem und biefer an ber Leitung bes Unterrichtswesens und ber öffentlichen Erziehung Wer die Bildung bes heranwachsenden Geschlechts in ber Sand bat, bem gebort die Zukunft. Es begreift fich baber vollkommen, wenn ber Streit zwischen ben zwei um= faffenden Formen bes menschlichen Gemeinlebens sich auf diesen Bunkt gang besonders geworfen hat. Sowohl der Staat als bie Kirche hat an ber Jugendbilbung ein wefentliches Interesse; jener wie biese hat baber auch ein Recht, bei ihr mitzusprechen. Die Frage ist nur, wie weit bieses Recht geht, und was aus bemselben für die Einrichtung ber Schule, ber Erziehung und bes Unterrichts folgt.

Bunachst ift nun die Erziehung unbestreitbar Sache ber Familie. Die Eltern und biejenigen, welche Elternstelle vertreten, find bie ersten und natürlichen Erzieher ber Rinber. Sie find es, benen bie Erziehungspflicht ursprünglich obliegt, Die sich baher auch ursprünglich im Besitz aller ber Rechte befinden, welche mit bieser Pflicht als eine Bedingung ihrer Auch wenn die Familie in ein Erfüllung verbunden find. umfassenderes Gemeinwesen eintritt, bleibt fie der ursprünglichste. Ort ber erziehenden Thätigkeit, und je einfacher ber Buftand ber Gefellschaft und ber Beiftesbildung noch ift, um so mehr wird diese Thätigkeit auf die Familie beschränkt bleiben, ohne daß das Gemeinwesen sich ihrer annähme ober fich in fie einmischte. Aber in bemselben Mage, wie einer= feits die Ansprücke an die Jugendbildung und den Unterricht fteigen, andererseits bie Gesellschaft ihrer Pflichten gegen ihre

Mitalieder fich bewuft wird, muß fie auch ihren Antheil an ber Fürsorge für die Erziehung übernehmen, muß die Kamilienerziehung burch die öffentliche erganzt werden. Denn bie Gesellschaft allein fann bie Anstalten schaffen und für bie Hülfsmittel Sorge tragen, beren aller höhere Unterricht um so mehr bedarf, je weiter die Wissenschaft fortschreitet und fich in eine Mannigfaltigfeit einzelner Rächer ausbreitet. Bon ihr allein kann eine zweckmäßige zusammenhängende Or= ganisation und Leitung bes Unterrichtswesens ausgehen. Ihre Macht allein ift im Stande, bie hindernisse gu über= winden, welche die Gleichgültigkeit, ber Unverstand, ber Eigennut vieler Eltern einer allgemeinen und tüchtigen Bil= bung ber Jugend in ben Weg legen. Bon biefer Macht Gebrauch zu machen, verpflichtet und berechtigt fie ebenso bie Rücksicht auf fich selbst, wie die Rücksicht auf ihre Angehö-Sie ift es ihren ermachsenen Mitaliebern schuldig. ihnen für die Erfüllung ber Erziehungspflichten burch zwed= mäßige Anftalten und Gefete unter bie Arme greifen. Sie ift es ben erziehungsbedürftigen schuldig, fie gegen bie geistige und sittliche Berwahrlosung zu schüten, mit ber fie burch die Thorheit und Gewissenlosigkeit ihrer Angehörigen nur zu oft bebroht werden. Sie ift es fich felbit ichuldig. für ihre Zufunft zu forgen, die tiefften Grundlagen ihres Bestehens und Gebeihens burch Unterricht und Erziehung sicheraustellen. So weit sich biese Aufgabe in ben Grenzen und mit ben Mitteln einer Ortsgemeinde lofen läßt, fällt fie bieser, so weit bieß nicht ber Fall ift, fällt fie bem Staat Bom Staat muffen alle allgemeine Gesetze über ben 311. Schulbesuch und über bas Mag ber von jedem Staatsbürger ju forbernden Schulbildung, von ihm muß die einheitliche Einrichtung und Leitung bes höheren wie bes nieberen Schulwesens ausgeben; seine Sache ist es, für eine bem vorban=

benen Bedürfniß entsprechende Ausbildung ber Lehrer zu forgen und biejenigen Unterrichtsanstalten zu gründen und ju erhalten, welche einerseits nicht blos einem örtlichen Bebürfniß bienen follen, und welche andererseits größerer Mittel beburfen, als fie einer Einzelgemeinde zu Gebote fteben; und können auch freiwillige Bereine bie Thätigkeit bes Staats in allen biesen Beziehungen unterftuten, fo konnen fie biefelbe boch niemals entbehrlich machen ober erseten, weil ihnen allen die gesetzliche Auftorität fehlt, ohne die keine feste Leitung bes Unterrichtswesens und keine allgemeine Durchführung ber nothwendigen Einrichtungen und Dagregeln nöthig ift. Wie verhält es fich nun aber in biefer Beziehung mit ber Kirche? Sat fie vielleicht an bie Schule ein höheres und älteres Anrecht, als ber Staat und die bürgerliche Gemeinde? Ober wenn bieft nicht ber Kall sein follte, gehört nicht wenigstens ein Theil bes Unterrichtswesens ihrem Bereich an? und wie find bann ihre Befugniffe benen ber bürgerlichen Gefellschaft gegenüber zu beftimmen?

Alle biese Fragen können allerbings nur bann auftreten, wenn Staat und Kirche überhaupt anfangen, ihres Unterschieds sich bewußt zu werden und ihren Wirkungskreis gegen einander abzugrenzen. So lange beide noch thatsächlich zussammenfallen, wird je nach den Umständen und dem beidersseitigen Machtverhältniß bald die Kirche bald der Staat in Sachen des Unterrichts, wie auf allen andern Lebensgedieten, das entscheidende Wort sprechen. In den alten orientalischen Reichen lag die Volksbildung, so weit sie über die häusliche Erziehung und die Uedung in kriegerischen Fertigkeiten hinausgieng, ausschließlich in den Händen der Priester, weil alles Wissen, das man überhaupt besaß, mit den Glaubensvorsstellungen und dem Kultus verknüpft, seine Bewahrung und

i

Fortpflanzung ber Briefterschaft als Monopol überlaffen mar: und ebenso verhielt es sich im wesentlichen aus bem gleichen Grunde im Mittelalter, wenn auch einzelne fraftige und vom Werth wiffenschaftlicher Bildung burchbrungene Fürsten, wie por allem Rarl ber Groke, auf die Schule wie auf bie Rirche ben wohlthätigsten Ginflug ausübten. Dagegen mare es in Griechenland ober in Rom niemand in ben Sinn ge= tommen, zu bezweifeln, bag alle öffentliche Erziehung nur vom Staat ausgehen fonne; es ift vielmehr gang im Ginflang mit ben Einrichtungen und Sitten ihres Bolfes, wenn ein Plato und Aristoteles gerabe in ber Bilbung und Er= ziehung ber Jugend bie bochfte Aufgabe bes Staats feben. Chensowenia beimeifelten bie absoluten Monarchieen ber Reuzeit, bag bas Schulwesen seinem ganzen Umfang nach unter ber Leitung bes Staats stehe; und fie hatten um so weniger Anlag, bieg zu bezweifeln, je mehr fie fich gewöhnten, auch rein firchliche Dinge von sich aus zu ordnen. Als bagegeni Staat und Rirche sich von einander abzuldfen begannen. wurde es nothwendig, sich über ben Antheil eines jeden an bem bisher gemeinsamen Eigenthum auseinanberzuseten, und wie hatte es ba anders gehen können, als bag auf einen so werthvollen Beftandtheil desfelben, wie die Schule, beiber= Die Kirche behauptete, feits Anspruch gemacht wurde? fie sei nicht allein thatfächlich bie Mutter ber Schule, bie sich ihrer Versicherung nach niemals so wohl befunden hatte. als ba fie fich ihrer Führung noch vollständig überließ; fon= bern fie könne auch auf ihre elterliche Gewalt über bieselbe nicht verzichten, und biese burfe ihr nach natürlichem Recht nicht genommen ober beschränkt werben; benn aller Unter= richt und alle Erziehung muffe auf bem Grunde ber Religion ruben, und nur unter biefer Bebingung fonne er beilfam wirfen; bie Leitung bes religiöfen Lebens aber ftebe

ihr zu, und was burch bas religiöse Interesse geforbert werbe, könne nur fie beurtheilen. Diese Ansprüche find nicht blos theoretisch geltend gemacht worden, sondern sie haben auch ba und bort in Concordaten einen prägnanten Ausbruck ge= funden und auf die Gestaltung bes Schulwesens einen verhängnifvollen Einfluß gewonnen. Ihnen gegenüber murbe von staatlicher Seite zwar in ber Regel bereitwillig einge= räumt, daß die Ertheilung bes Religionsunterrichts ben Rirchen und ber Beiftlichkeit anheimzugeben fei; um so mehr bestritt man bagegen, baß auch aller übrige Unterricht mit ber Religion in einem Zusammenhang stehe, ber es nothwendig ober gerechtfertigt erscheinen ließe, feine Leitung gleich= falls ber Kirche zu übertragen. Es wurde baber von bieser Seite eine folche Theilung bes streitigen Bebietes beantragt, bei welcher ber Löwentheil allerdings bem Staate gufiel: alle weltliche Erziehung und Bilbung follte bem Staat und seinen Organen überlassen, die Kirche sollte mit ihrer Thätig= feit und ihrent Einfluß auf ben Religionsunterricht beschränkt fein; und im Zusammenhang bamit wurde, boch bis jett weit nicht so einstimmig, die confessionslose Communalschule, bie Ertheilung bes Schulunterrichts burch Laien, bie Aus= schließung ber Religion von bem allgemeinen Lehrplan ber Schulen verlangt.

Suchen wir nun zwischen so entgegengesetzen Ansichten und Ansprüchen eine Entscheidung zu finden, so wird es hiefür nicht genügen, auf die Bergangenheit zurückzugehen und zu fragen, was die Schule thatsächlich dem Staat und was sie der Kirche zu verdanken habe. Man liebt es auf klerikaler Seite, sich in solchen Rückblicken zu ergehen; man setzt uns auseinander, die Kirche sei die Quelle aller unserer Bildung, alle niederen und höheren Unterrichtsanskalten seine ihre Schöpfung oder es sei doch der Anstoß zu ihrer Entstehung wenigstens mittels

bar von ihr ausgegangen; und man schließt baraus, einer Rorporation, welche sich um bas Schulwesen so bobe Berbienste erworben habe, durfe ihr Einflug auf basselbe auch für die Bufunft nicht geschmälert, er sollte vielmehr in seinem ganzen früheren Umfang wiederhergestellt werden. Bom geschichtlichen Standpunkt läßt fich nun freilich gegen biese ibealistische Schildes rung vieles einwenden: nach bem Zeugniß ber Geschichte befand sich ber höhere wie ber niedere Unterricht bei ben christ= lichen Bolfern nie in einem fo traurigen Buftand, bie Bolfsbilbung war nie so verwahrloft, bie Wissenschaft nie so unfrei, alles umfaffenben und gründlichen Wiffens, aller genauen Forschung, alles Sinns für Kritif, alles Strebens nach einer nas türlichen und vernunftgemäßen Erflärung ber Erscheinungen nie= mals so bar, als so lange bie mittelalterliche Kirche sie in ihrem Alleinbesit hatte; und auch in ber Folge gieng überall, in ber katholischen wie in ber protestantischen Rirche, Die Wissenschaft und ber Bolfsunterricht in bemselben Make zurud. in bem ihre Abhängigkeit von bem Alerus und seiner Dogmatif zunahm, und zu einer höheren Blüthe gelangten beibe nur ba, wo die Regierungen und die Gemeinden sich ihrer annahmen: 1) ja bie Kirche felbst ift nur unter bem Einfluß ber freien weltlichen Wissenschaft im 16. und bann wieber im 18. Jahrhundert aus ihrer dogmatischen Erstarrung und geiftigen Versumpfung aufgerüttelt worben. Aber wenn es fich bamit auch ganz anders verhielte, so maren boch bie Folgerungen, die man aus jenem angeblichen Thatbeftand ableitet, in hohem Grad übereilt. Man fann tros aller Mängel des mittelalterlichen Unterrichtswesens die Thatsache 'inraumen, daß die Wiege unserer heutigen Bilbung in ber

<sup>1)</sup> M. vgl. hierüber außer anderem bie verdienstlichen Rachweisungen von 3. B. Meyer, Religion und Schule. Bonn 1873.

Rirche geftanben hat, bag bie abendländischen Bölfer bie Unfänge ihrer Civilisation ber Rirche zu verbanken hatten, bag fie von ihr aus ber ersten Robeit berausgeführt murben; man kann gerecht genug fein, um bie Berbienste in vollem Maß anzuerkennen, welche sich Theologen und kirchliche Congregationen um die Biffenschaft erworben haben; man fann namentlich ber evangelischen Kirche und ihren Dienern bas, was fie im Bunde mit bem Staate für ben Bolfsunterricht und bie Bolfsichule gethan haben, jum bochften Ruhm anrechnen; ja man könnte in allen biesen Beziehungen ber Rirche noch weit mehr zuschreiben, als ihr in Wahrheit gebührt, und man ware boch nicht genöthigt, baraus zu schließen, bag bas Unterrichtswesen im ganzen und großen ihrer Leis tung zu überlassen sei. Die Frage ist ja nicht bie, mas ebemale, unter ben Berhältniffen und nach ben Bedürf= nissen ber Vorzeit beilsam und zwedmäßig gewesen ist, son= bern was dieß jett ist. Heutzutage ist aber nicht allein ber höhere wissenschaftliche Unterricht ber Leitung ber Kirche entwachsen, sondern das gleiche gilt bereits auch von der Bolksichule. Unfere beutige Wissenschaft ist nicht blos nicht burd bie Rirche, sonbern sie ist fast auf allen Gebieten im Rampf mit ber Kirche bas geworden, was fie ist; erst feit fie sich von ihrer Vormundschaft losrif, war ihr eine unabhängige Forschung möglich. Unsere Universitäten und polytechnischen Anstalten, unsere Symnasien und Realschulen firchlichen Behörden zu unterstellen, wird niemand in ben Sinn fommen, welcher von bem gegenwärtigen Stanbe ber Wissenschaft und ben Bedürfnissen bes wissenschaftlichen Unterrichts einen Begriff hat. Selbst bie Bolksschule hat es aber, abgesehen von bem Religionsunterricht, burchaus mit folden Gegenständen zu thun, welche theils überhaupt keinen religiösen, theils wenigstens feinen confessionellen Charafter

Weber bas Lesen noch bas Schreiben, weber bie Mathematik noch die Naturkunde, weder die Geographie noch bie Geschichte, weber bas Singen noch bas Zeichnen forbert für Ratholifen einen anderen Unterricht, als für Protestanten, für Chriften einen anbern als für Juben. Auch bie sitt= liche Einwirfung bes Lehrers auf feine Schüler ift fo wenig an ein bogmatisches Bekenntnig gebunben, bag es vielmehr geradehin als eine padagogische Forderung ber heutigen Bil= bung bezeichnet werben muß, bas sittliche Gefühl, bas Rechts= bewuftfein und ben Sinn einer allgemeinen Menschenliebe unabhängig von allen bogmatischen Boraussetzungen, und eben= befihalb auch unabhängig von confessioneller Beschränktheit und Undilbsamkeit in ihnen zu pflanzen; und wenn bieß allerbings gerade in ber Boltsschule am besten und mit ber nachhaltigsten Wirfung auf religiöfer Grundlage geschehen wird, so sind boch die religiösen Ueberzeugungen, beren es hiefür bebarf, nur diejenigen, in beren Anerkennung gebil= bete Meniden ter verschiebensten Confessionen übereinstimmen. Die Unterscheibungslehren bagegen, um welche ber Streit ber Confessionen sich bewegt, welche aber an sich schon in ber Regel über die Kassungsfraft ber Rinder hinausgeben, sind hiefür nicht nothwendig; je mehr biefelben vielmehr nicht felten in bem firchlichen Religionsunterricht betont werben, um so wichtiger ift es, baf bie Schule icon in ben Rinbern gegen ben trennenben Einfluß ber bogmatischen Gegenfäte in bem Gefühl ber sittlichen Gemeinschaft, ber nationalen Ausammengehörigkeit, ber gleichartigen Menschenrechte und Menschenpflichten ein fraftiges Gegengewicht ichaffe. Sit aber ber Unterricht und bie Erziehung, welche bie Bolksichule ertheilt, abgesehen vom Religionsunterricht an feine confessionellen Boraussehungen gefnüpft, so burfen bieselben auch nicht ber Leitung firchlicher Behörben überlaffen werben.

Denn biese haben vermöge ihrer Aufgabe und Stellung nur bas religiöse leben, und biefes selbst nur in ber Form zu pflegen, bie ihm in biefer bestimmten Rirche aufgebruckt ift. Das Interesse und bie Sachkenntniß, welche zur leitung bes Schulwefens erforberlich finb, tann man bei ihnen nicht ohne weiteres vorausseten; und es mare ein Irrthum, wenn man meinte, bieg gelte nur von ben gelehrten und technischen Unterrichtsanstalten; benn auch ber Elementarunterricht hat feine Methobe und feine Runftregeln, mit benen biejenigen vertraut fein muffen, bie ihn beaufsichtigen follen, auch feine Leitung erforbert Eigenschaften, welche mit benen, bie gur Bekleibung eines Kirchenamts befähigen, gar nicht noth= wendig gegeben find. Da ferner jede Rirche burch ihre Beamten boch immer nur bie Schulen ihres Befenntniffes beaufsichtigen fann, und auch hier ber Natur ber Sache nach nur bie Bolksschulen, so wird jebe einheitliche Leitung bes Unterrichtswesens unmöglich gemacht, wenn man es ben Rirchen unterstellt. Und boch ist biese Einheit ber oberften Leitung sowohl burch bas pabagogische als burch bas nationale In= teresse unbedingt gefordert: in ber Organisation und Behandlung bes Volksunterrichts muß auf ben höheren, bem er zur Grundlage bienen foll, Rückficht genommen werben, alle Bilbungsanstalten muffen in einander eingreifen; und ebenso ift es für bie innere Ginbeit bes Bolfslebens feine fleine Gefahr, wenn bie Leitung bes Unterrichtswesens an eine ganze Reibe verschiedener, möglicherweise von weit ausein= anbergebenben Interessen geleiteter, unter keiner höheren Gin= heit zusammengefaßter Behörden vertheilt ift. Darf endlich überhaupt eine so wichtige Sache, wie ber ber Staat Bolfbunterricht und bie Bolfbergiehung, aus seiner Sand geben? Der Staat foll alle gemeinsamen Angelegenheiten bes Bolkes ordnen, allen seinen gemeinsamen Interessen

seine Fürsorge zuwenden. Ist benn aber die sittliche und intellektuelle Erziehung ber heranwachsenden Generation keine solche gemeinsame Angelegenheit? Ist fie etwa nur Sache ber Einzelnen, ber Familien ober ber Kirchen? Beruht nicht bas Wohl und die Bildung bes Bolkes barauf, baß fie in ber rechten Weise geleitet werbe, ber Bestand und Zusam= menhalt bes Gemeinwesens barauf, bag alle seine Theile in Einem Beifte gebilbet, mit Giner Befinnung erfüllt werben? Wie bürfte ba ber Staat fich freiwillig ber Gefahr aussetzen, baf in bem Lebensalter, in bem alle Einbrücke, Ueberzeugungen und Gewöhnungen bie allerfestesten Burzeln schlagen, bie Dentweise seiner Bürger in eine von ben Zielen seines Gemeinlebens abweichenbe, ihnen vielleicht feindselige Bahn gelenkt werbe? daß sie mit Haß, Migtrauen und Borurtheilen gegen ihre andersglaubenden Mitbürger erfüllt, daß fie eine frembe Auftorität über bie bes Staats und feiner Gesetze zu stellen gewöhnt werben? Dieg aber und nichts anderes würde er thun, wenn er die oberste Leitung des Unterrichts aus ber hand gabe, und fie ben Rirchen über-Denn so möglich es immerhin ist, daß eine Kirche in ber Behandlung bes Unterrichtswesens mit bem Staat übereinstimme, so ist bieg boch immer nur möglich, aber es giebt bafür nicht allein feine ausreichenbe Gewähr, fonbern es ift auch nicht wahrscheinlich, daß dieß jemals voll= ständig der Fall sein werde. Auch wenn eine Kirche nach ihrem ganzen Beift und Charafter feine staatsfeinbliche Richtung verfolgt, so wird boch ihre Ansicht und Behandlung ber Aufgaben, die ihrer Fürsorge anvertraut sind, qu= nächst burch ihren Standpunkt bedingt fein: Die firchlichen Interessen werben ihr mehr am Bergen liegen, als bie politischen, die Rechtgläubigkeit wird ihr wichtiger scheinen, als bie wissenschaftliche Einsicht, bie Renntnig ber religiöfen Ueberlieferung nothwendiger, als bie ber vaterländischen Gefcichte und bes übrigen blos "weltlichen" Wiffens. Wenn fie baber bem Unterrichtswesen seine Ziele vorzuschreiben und seinen Bang zu bestimmen hat, wird auch im besten Fall jene Einseitigkeit ber Jugenbbildung nicht zu vermeiben fein, bie noch überall hervorgetreten ift, wo bie Schule von blos firchlichen Behörten abhängig war. Hat man es gar mit einer Kirche zu thun, welche ber Unabhängigkeit ber Staaten, bem Frieden ber Confessionen, ber Freiheit bes Denkens und Gewissens in so ausgesprochener Feindschaft entgegentritt, auf das Ziel ihrer Alleinherrschaft so überlegt und spftematisch lossteuert, wie die gegenwärtige iomische Rirche, so ist es die außerste Rurgsichtigkeit, wenn die Lenker ber Staaten einer solchen Kirche bie Macht in bie Hand geben, durch Beherrschung der Schule einen großen Theil bes Volkes zu gefügigen Werkzeugen ihrer Plane zu machen. Auch wenn ber Staat- firchliche Beamte als Lehrer ober Schulaufseher verwendet, hat er boch streng barauf zu halten, bag bie Funktionen, bie er ihnen anvertraut, nicht als ein Ausfluß ihrer firchlichen Stellung, sonbern als ein ihnen vom Staat übertragenes Amt behandelt werben, das fie lediglich nach ben ihnen burch bie Staatsgesetze und Staats= bebörden gegebenen Normen zu verwalten, und für bas sie ihm ihre Befähigung barzuthun haben. Er ist baber auch volltommen in seinem Rechte, wenn er (mit ber neuesten babischen Gesetzgebung) bie Mitglieber solcher Orben und Congregationen, beren gesellschaftliche Einrichtungen und Belübbe sich mit ben vom Staat an seine Lehrer zu ftellenden Anforderungen nicht vertragen, von der Lehrthätigkeit an den öffentlichen Schulen und an Brivatschulen, welche bie öffent= lichen zu ersetzen bestimmt find, ausschlieft.

Wie nun mit ber Abhängigkeit ber Schule von ber Rirche ihre Beschräntung auf eine einzelne Confession von felbst gegeben war, so folgt aus ber Aufhebung bieser Abhängigkeit, bag biefelbe ihren confessionellen Charafter verlieren, baf sie eine confessionslose ober paritätische werben muß. Auch hiebei handelt es sich aber nicht blos um die unabweislichen Folgefätze eines Princips, bem sich unsere Beit nicht verschließen fann, sondern zugleich und ebensofehr um eine in ben thatfächlichen Berhältnissen begründete praktische Nothwendigkeit. Wenn die Sorge für ben höheren und nieberen Bolfbunterricht unter bie wichtigsten allge= meinen Aufgaben bes burgerlichen Gemeinwesens gehört, fo muß sich biese Fürforge auf alle seine Mitglieber gleich: mäßig erstreden, seine Unterrichtsanstalten muffen baber allen in gleichem Mage, ohne Unterschied des religiösen Bekenntnisses, geöffnet sein; und es barf weber bas Recht zu ihrem Besuche auf eine bestimmte Confession ober Religion beschränkt sein, noch barf ber Unterricht, abgesehen vom Re= ligionsunterricht, fo ausschließlich im Sinn einer bestimmten Confession ertheilt werben, daß sich die Angehörigen ber an= bern baburch in ihrer Glaubensweise gehemmt und gekränkt Dieß wird auch heutzutage in Betreff bes höheren Unterrichts kaum noch bestritten. Unsere Wissenschaft ist mit Ausnahme ber Theologie nicht mehr confessionell. Sie kann wohl von ben Bekennern einer Glaubensform mehr, von benen einer anbern weniger gepflegt werben, aber an fich felbst ift fie unabhängig von bem religiöfen Bekenntnig, benn sie hat sich nicht auf die Ueberlieferungen zu stüßen, fondern auf Gründe, die für alle gleichsehr gelten. Es giebt baber auf bem wissenschaftlichen Standpunkt so wenig eine protestantische Philosophie ober eine katholische Weltgeschichte, als es eine driftliche Arithmetik ober Chemie giebt. Wenn

aber biefes, so barf auch bie Befugnig und bie Belegenheit, ein wiffenschaftliches Fach ju lehren ober ju lernen, auf feine Confession beschränkt sein; jebe berartige Beschränkung steht vielmehr im Wiberspruch mit ber Aufgabe ber Wissenschaft und bes wissenschaftlichen Unterrichts, welcher neben allem anbern wesentlich auch bagu bestimmt ift, bie Schüler über bie Schranken ihrer confessionellen Besonderheit zu erheben und ihnen die Freiheit bes Beiftes, die Unabhängigkeit von Ueberlieferungen und Auftoritäten ju verschaffen, ohne bie tein felbständiges wiffenschaftliches Denten möglich ift. ist baber nicht allein bie Forberung besonderer katholischer Universitäten ein Anachronismus, ein Rückfall in mittelalter= liche Anschauungen, ben ber Staat niemals gutheißen burfte; sondern auch bei Ghmnasien und ähnlichen Anstalten ist die Beschränfung auf eine bestimmte Confession mit ihrem missenschaftlichen Zwed und Charafter unverträglich; und mag man auch ba, wo biefe Beschränkung einmal besteht, erworbenen Rechten und verbreiteten Bunfchen eine schonenbe Rudficht angebeihen laffen, so hat man boch allen Grund, die Errichtung neuer Symnasien ober Realschulen, die auf eine beftimmte Confession beschränkt find, nicht zu bulben und bei ben bestehenden auf die Beseitigung ihres confessionellen Charafters hinzuarbeiten.

Das gleiche gilt aber auch von der Bolksschule. Auch sie ist, wie wir gesehen haben, für die Erfüllung ihrer Aufsgabe an keine Consession gebunden, auch sie hat einen Unterzicht zu ertheilen, welcher die allgemeine, für alle Consessionen gleich nothwendige sittliche und intellektuelle Bildung bezweckt. Es ist daher durchaus nicht abzusehen, weshalb sie sich consessionell absperren, nur Lehrern und Schülern eines bestimmten Bekenntnisses offenstehen sollte. Gerade für die Bolksschule erscheint vielmehr die Beseitigung dieser Schranke

besonders nothwendig. Je weniger die meisten von benen. bie sie besuchen, in ber Folge burch eine höbere Bilbung über biefelbe erhoben werben, um fo nöthiger ift es, baß fie schon in ber Schule sich gewöhnen, mit Anbersglaubenben im Frieden zusammenzuleben und ber sittlichen Bemeinschaft mit Freunden und Mitburgern ein größeres Gewicht beizu= legen, als ben bogmatischen Gegensätzen; und es ist burch= aus verfehlt, wenn man meint, für bie unteren Bolksklassen fei ein confessionell beschränkter Unterricht gut genug, mah= rend er für die höheren freilich nicht mehr passe. Gerade bie minber gebilbeten, beren Gesichtsfreis in weit geringerem Grabe burch die Runft und die Wiffenschaft, burch Lebens= erfahrung und Weltkenntniß erweitert wird, haben es ja boppelt nöthig, daß nichts verfäumt werbe, was fie aus ihrer Beschränktheit berauszuführen, ihr Rühlen und Denken zu freier Humanität zu erziehen geeignet ist; und bazu gehört vor allem, daß fie ben Menschen als solchen achten und lieben lernen, daß sie es sich abgewöhnen, die Grenzen ihrer Rirche für bie ber Menschheit zu balten.

Was aber von den Schülern gilt, das gilt selbstversständlich noch vorher von den Lehrern. Wenn die Schüler zur Duldung und Humanität angeleitet werden sollen, so darf diese den Lehrern nicht fremd sein, und wenn diese Wirkung bei jenen von dem Zusammensein der verschiedenen Confessionen und dem gemeinschaftlichen Unterricht zu hoffen ist, wird man auch diese nicht in confessionell getrennten Anstalten erziehen dürsen. Dier gerade muß man vielmehr mit der Parität den Ansang machen und sich so einen Lehrstand herandilden, der die humanen Zwecke der Schule zu fördern geeignet und bereit ist. Und damit es ihm an der nöthigen Selbständigkeit hiesür auch in der Folge nicht sehle, müssen die Lehrer, welche bisher sowohl amtlich als ökonomisch von

ber Geiftlichkeit abhängig zu sein pflegten, in beiben Beziehungen so gestellt werben, daß sie nicht ben Beisungen bes Klerus mehr als benen bes Staats zu folgen versucht sind.

Alles bieses sind aber, wie gesagt, nicht blos theoretische Folgerungen aus ben Grundfaten, bie wir bisber zu rechtfertigen versucht haben, sondern es find Forderungen, benen fich unfere Zeit schon aus rein praktischen Grunden nicht auf bie Dauer wird entziehen konnen. Wie bie Mischung ber Bevölkerung ben confessionellen Staat unmöglich gemacht hat, so wird sie auch die confessionelle Schule je länger je mehr unmöglich machen. Diese Trennung ber Unterrichts= anstalten nach bem religiösen Bekenntnig mochte ertragen werben, fo lange bie Confessionen selbst im allgemeinen nach Länbern ober wenigstens nach Gemeinden getrennt waren und nur in größeren Städten zahlreicher zusammenwohnten. Je mehr fich biefes Berhältniß burch bie Bewegung ber Bevölkerung anbert, bie in unserer Zeit eine so ungemein rasche und maffenhafte geworben ift, je höher andererseits die Anforberungen steigen, welche an ben Unterricht, auch schon auf ben tieferen Stufen besfelben, gestellt werben muffen, um fo flarer wird fich auch die Unmöglichkeit herausstellen, für die Bekenner ber verschiedenen Confessionen getrennte Schulen zu errichten und zu erhalten, um fo einleuchtenber wird es auch bem stumpferen Auge werben, bag es eine un= verantwortliche Verschwendung von Mitteln und Lehrfräften ift, wenn eine Bemeinde zwei ober brei Confessionsschulen bat, die sich allesammt nur nothbürftig über Wasser halten, ober boch nur mittelmäßiges leisten, statt burch ihre Bereinigung fich eine Anftalt zu verschaffen, welche mit bem gleichen Aufwand bem Bebürfniß in ausgezeichneter Beise zu entsprechen vermag. Und weil bie realen Berhältniffe bazu hindrängen, so ist auch zu hoffen, daß die allgemeine Ein-

führung ber paritätischen Communalicule nur eine Frage ber Zeit ift und gar keines gewaltsamen Eingreifens von Seiten bes Staates bebarf. Es genügt, baf er ben gefetslichen Boben für sie schaffe; ob und wann sie in ben einzelnen Gemeinden in's leben ju treten habe, bieß wird er, wie bieß in Baben geschehen ift, ihrer eigenen Entscheidung und bem thatfachlich vorhandenen Bedürfnig anheimgeben können. welches ftark genug ift, um seine Anerkennung burch sich selbst in immer weiteren Rreisen zu erzwingen. Lassen aber bie Umstände die sofortige allgemeine Einführung der confessions= lofen Schule zwedmäßiger erscheinen, fo ift ber Staat auch bazu berechtigt. Nur übernimmt er, wenn er biefen Weg einschlägt. bamit auch die Berpflichtung, seine confessionslose Schule auf einer folden Sobe zu halten, bag biejenigen, welchen man ihre confessionellen Schulen genommen bat, baburch feine Ginbufe erleiben, und ber an fich richtige Grundfat ber paritätischen Schule nicht burch eine faliche Anwendung felbst wieder zur Ungerechtigkeit führe. Im übrigen versteht es sich ja von felbst, baß eine einsichtige Regierung auch bier auf bie gegebenen Berhältnisse Rücksicht nehmen wird, und bag ba. wo eine Gemeinde gang ober überwiegend einer bestimmten Confession angehört, dieser Umstand bei ber Bahl ber Lebrer, ber Bestellung ber Schulauffichtsbehörbe, ber Feststellung bes Lehrplans und ber Schulordnung angemessene Berücksichtigung verbient.

Wie soll es nun aber in ber paritätischen Schule mit bem Theile bes Unterrichts, bei welchem die Consessionen sich scheinen, bem Religionsunterricht, gehalten werben? Es lassen sich hiefür drei Wege einschlagen. Die Schule kann die Religion ebenso, wie andere Fächer, als einen obligatorischen Unterrichtsgegenstand behandeln und die Schüler jeder Consession von einem ihr angehörigen Lehrer darin unter-

richten laffen; wobei es fich aber von felbst versteht, bag einerseits bieser Lehrer von seiner Kirche als befähigt anerfannt sein muß, andererseits bie Eltern bas Recht haben muffen, ihre Rinder von bem Religionsunterricht zu entbinben, wenn biefer ihren Ansichten und Grundsäten nicht ent-Ein zweiter möglicher Weg ist ber entgegengesette: bie Schule fümmert sich gar nicht um ben Religionsunterricht und überläßt die Sorge für benfelben gang ber Familie und ber Kirche. Gine britte zwischen biesen beiben in ber Mitte stebende Einrichtung mare die, welche auch schon vorgeschlagen worben ist: bag in ber Schule und von ihren Lehrern nur in benjenigen Religionswahrheiten Unterricht ertheilt würde, welche von allen Confessionen anerkannt werben, baß es bagegen ben einzelnen Rirchen überlaffen bliebe, ben Schülern burch ihre Diener mittheilen zu lassen, mas fie zu jenem gemeinsamen noch weiter hinzuzufügen nöthig fin-Diefes lettere Shftem wurde fich aber freilich ohne ben. Zweifel unausführbar zeigen, sobald man bie Probe mit ihm Die erziehende Einwirfung bes Lehrers ift allerdings . nicht in ber Art an bas Dogma gebunden, daß sie nicht Schülern verschiedenen Befenntnisses gegenüber bie gleiche fein könnte. Aber in bem eigentlichen Religionsunterricht, ber Religionslehre, läßt fich bas gemeinsame von bem confessionellen nicht ebenso trennen, und hier würden auch bie Mitglieder ber verschiedenen Religionsgesellschaften ihr Miß= trauen gegen ben einer anbern Confession angehörigen Lebrer, wenn er ihre Kinder auch nur in ben allgemeinen Religionswahrheiten unterrichten follte, nicht zu überwinden vermögen, ja sie würden bazu ohne Zweifel in ber Regel eini= gen Grund haben; biefe Einrichtung mare baber, ftatt Frieben zu ftiften, voraussichtlich nur eine Quelle fortwährenber Anschuldigungen, Aufregungen und Streitigkeiten. Bon ben

zwei andern möglichen Auswegen steht derjenige, bessen ich querst erwähnt habe, bak bie Schule ben Religionsunterricht für jebe Confession von firchlich gebilligten Lehrern berselben ertheilen läßt, aber die Schüler nicht nöthigt, ihn zu besuchen, ber bisherigen lebung am nächsten; und wenn ber Staat die Religion in ihrer Bebeutung für das Volksleben anerkennt, ist es bas natürlichste, bag er bieser Ueberzeugung auch in seiner Schulgesetzgebung einen Ausbruck giebt, inbem er ben Religionsunterricht in ben Lehrplan feiner Schulen mit aufnimmt. Mag bieß aber vom Staat auch in der besten Absicht geschehen, so ist es boch immer noch möglich, bak biese Absicht burch bie Kirche vereitelt wird. firchlichen Behörden sich weigern, sich mit benen bes Staates über bie Einrichtung bes Religionsunterrichts zu verständigen, wenn sie bem vom Staat gewählten Religionslehrer die firch= liche Mission versagen oder wieder entziehen, wenn sie ihn burch Kirchenstrafen nöthigen, ihnen mehr zu gehorchen, als seinen Borgesetzten in der Schule, wenn sie den Religions= unterricht zu Einmischungen in ben Gang und bie Ordnung ber Schule ober ju flerikalen Agitationen migbrauchen, fo bleibt bem Staat am Enbe nichts übrig, als bag er biefes Rach wenigstens für die Angehörigen ber Rirche, welche fich fo unverträglich benimmt, aus seinem Schulplan gang ftreiche und es ben Eltern ber Schüler überlaffe, in welcher Beife fie benselben die nöthige religiöse Unterweisung zufommen Das richtigste ist hier, daß er zwar bereit laffen wollen. fei, mit ben Rirchen für ben gemeinsamen 3wed ber Er= ziehung zusammenzuwirken, bag er sich aber in ber Selb= ständigkeit seiner Berwaltung und in ber folgerichtigen Durch= führung seiner padagogischen Grundsäte burch bie Rücksicht auf dieselben nicht irre machen lasse.

Daffelbe Interesse an ber Religion, welches ben Staat beftimmt, an feinen unteren und mittleren Lehranftalten für ben Religionsunterricht zu forgen, muß ihn auch bestimmen, burch bie Gründung theologischer Facultäten für bie miffenicaftliche Ausbildung ber Beiftlichen beforat zu fein. Auch bier kann es nun freilich geschehen, bag ihm eine Rirche ober Rirchenbehörde bieses Feld seiner Thatigkeit streitig macht. Wir haben es ja erlebt, daß von römisch gefinnten beutschen Bischöfen Lehrer ber Theologie, wenn sie sich nur irgend etwas von freier Forschung retten wollten, excommunicirt, bag ihre Borlesungen ben fünftigen Kirchenbienern verboten, baß gange theologische Facultäten trocken gelegt wurden, um bie fünftigen Priefter ausschlieglich in bischöflichen Seminarien zum Dienst ber Rirche heranzubilben. Es ist aber auch schon früher gezeigt worben, bag ber Staat burchaus in sei= nem Recht ist, wenn er sich weigert, bie Macht und ben Einfluß, welchen ber Rlerus großentheils ben von ihm ber Rirche ertheilten Privilegien zu verdanken hat, in die Banbe von Bersonen zu legen, die gerade in der entscheidenbsten Beriobe ihres lebens sustematisch gegen die freie Bewegung bes Denkens abgesperrt, zu willenlosen Werkzeugen eines staats= feindlichen hierarchischen Shitems gemacht wurden. Staat muß barauf halten, bag bie theologischen Facultäten in seiner hand bleiben, und bag alle Theologen, die in seinem Bebiet angestellt sein wollen, ihre Studien an seinen Hochschulen machen. Will fich eine Rirche biefer Bedingung nicht unterwerfen, so mag fie versuchen, wie weit fie ohne bie Unterstützung bes Staats kommt. Sie mag fich als eine reine Privatgesellschaft ohne korporative Rechte und korporatives Bermögen, ohne eine vom Staat ihr gewährte Beibulfe, ohne einen öffentlichen Charafter ihrer Beamten und ohne öffentliche Gültigkeit ber von ihnen vollzogenen Afte, auf bem Grund bloßer Privatverträge constituiren. Aber wenn bieser Bersuch gemacht würde, so würde es sich wohl bald zeigen, daß die Zeiten vorbei sind, in benen die Kirche mit rein kirchlichen Mitteln sich zu einem völserbeherrschenden Organismus ausbilden und den ihr seindlichen Staat schließlich zu sich herüberziehen konnte. Was beim Untergang der alten Kultur in dem morsch gewordenen und zerfallenden Kömerreich möglich war, giebt nicht das Maß für unsere Zeit und für unsern von freier Vildung und kräftig treibendem Leben getrazenen Staat ab.

## 20.

Schließlich ist hier noch ein Punkt zu berühren, an welschem bas Verhältniß des Staats und der Kirche gleichfalls der gesehlichen Regelung bedarf, wenn auch die Gefahr eines Konflikts hier im ganzen geringer ist, als bei mancher ansvern Frage, die Armenpslege Die Fürsorge für die Armen und Hülfsbedürftigen wird vom Christenthum wie vom Jusenthum als eine Religionspflicht betrachtet, und die Werke der Barmherzigkeit und der aufopfernden Menschenliebe, welche die christliche Kirche aller Bekenntnisse in's Leben gezusen hat, füllen eines von den schönsten Blättern ihrer Geschichte. Die Kirche ist in der Lösung dieser wie anderer Kulturausgaben dem Staate lange und weit vorangeeilt. Mit der Zeit erinnerte sich aber auch die bürgerliche Gesellsschaft der Berpflichtungen, welche ihr in dieser Beziehung nicht allein das Gesühl der Humanität, sondern auch das

Interesse ihrer eigenen Selbsterhaltung auferlegt: mit ben Rirchen und ben Einzelnen wetteiferten bie Gemeinden und bie Staaten in ber Gründung wohlthätiger Anstalten und ber Sorge für die Armen; und beutzutage wird kaum noch jemand bezweifeln, baf bie Armenpflege eine öffentliche Angelegenheit ift, welche in ihren allgemeinen Grundlagen burch Staatsgesete geordnet werden muß, bag es sich bier um eine von ben wesentlichen Aufgaben bes bürgerlichen Gemeinwesens handelt, eine Aufgabe, welche zunächst den Gemeinben, weiterhin ben größeren politischen Berbanden, und in letter Beziehung, so weit es sich um allgemeine Ginrichtungen handelt ober die Mittel ber Gesammtheit in Anspruch genommen werben muffen, bem Staat obliegt. Die firch= liche Armenpflege fann heute aus zwei Gründen nicht mehr Für's erste nämlich ist die Rirche nicht mehr dieses einheitliche Bange, bas fie früher gewesen ift. Seit fich bie Eine Kirche bes Mittelalters in mehrere Confessionen gespalten bat, seit auch ben Bekennern einer außerchriftlichen Religion die staatsbürgerlichen Rechte unverkummert einge= räumt werben, feit niemand mehr vom Staate gezwungen wird, überhaupt einer Kirche anzugehören, giebt es keinen Staat niehr, beffen Bürger alle von einer bestimmten Rirche umfaßt murben; felbst die Bewohner berselben Stadt find fast immer, selbst bie eines Dorfes febr baufig an verschiebene Religionsgesellschaften vertheilt, und an sehr vielen Orten werden sich solche finden, die keiner in berselben bestehenden religiösen Korporation angehören. Einer Kirche tann aber nicht bie Berpflichtung auferlegt werben, sich anderer, als ihrer eigenen Angehörigen, anzunehmen. Und doch kann und barf es ber Staat nicht zugeben, daß in irgend einem Theile feines Bebietes bie Sulfsbedürftigen niemand finden, ber für fie zu forgen verpflichtet ware. Er muß bie öffentliche

Bobltbätigfeit als etwas betrachten, worauf alle im Bebürfniffall Anspruch haben, und wofür alle mitzuwirken verpflichtet find, baber auch als etwas, bessen Leitung, wie bie aller gemeinsamen Angelegenheiten, ibm zufommt. Die Rirden sind aber dieser Aufgabe auch noch aus einem weiteren Grunde nicht gewachsen. Denn ihre Organe werben die Armenpflege überwiegend im firchlichen Interesse und vom firchlichen Standpunkt aus behandeln. Sie werden biefelbe baber einerseits zu religiöser Einwirfung, und wohl auch zur Ausbreitung ihres bogmatischen Bekenntniffes benüten, mabrend dieses confessionelle Interesse ber bürgerlichen Armenpflege fremd ist und fremd sein muß; und andererseits fann von ihnen als firchlichen Beborben nicht verlangt werben, baß sie mit den mancherlei sonstigen Berhältnissen, welche bie Armenfürsorge zu berücksichtigen hat, mit volkswirth= schaftlichen, gefundheitspolizeilichen und , ähnlichen Fragen vertraut seien. Wenn vollends eine Kirche in der freiwilli= gen Armuth einen Beweis böberer religiöser Bollkommenbeit und im Almosengeben ein verdienstliches Wert fieht, so ift nicht zu erwarten, daß die Bemühungen zur Abstellung bes Bettels bei ihr eine fehr warme Unterftützung finden werben, und daß überhaupt eine rationelle Behandlung bes Armenwesens ihren Sanden anvertraut werben könne; und so zeigt ja auch bie Erfahrung, bag in ben meisten ganbern ber Müßiggang, bie Berarmung und ber Bettel in gerabem Berhältniß mit ber Bahl ber Klöfter, biefer von ber Kirche pri= vilegirten Almosengeber und Almosenempfänger, gestiegen ift.

Ist aber auch die Fürsorge für die Armen in erster Reihe eine Pflicht der Gemeinden und des Staates, die von ihnen nicht auf die Kirche abgewälzt werden kann, so ist es doch sehr wünschenswerth, daß die Kirchen und ihre Diener bei derselben mit den bürgerlichen Behörden zusammenwirken.

Denn ihre amtliche Stellung und Thätigkeit sett bie Beiftlichen in ben Stand, bie Berhaltniffe und Beburfniffe ber Einzelnen oft genquer als andere fennen zu lernen, und eine fittliche Einwirfung auf fie auszuüben, bie auch ihrem außeren Leben nur zugutekommen kann. Wie baber bie öffent= liche Armenpflege überhaupt ber Erganzung und Unterstützung burch bie Privatwohlthätigkeit Einzelner und freiwilliger Bereine bedarf, fo. foll sie auch diejenige Unterstützung, die ihr bie Kirche gewähren kann, nicht verschmähen. Der Staat barf es baber ber Kirche nicht 'erschweren, sich in ihrer Weise und mit ihren Mitteln an ber öffentlichen Wohlthätigteit zu betheiligen, Stiftungen für biefen 3med anzunehmen und Wohlthätigkeitsanstalten zu errichten. Er muß allerbings folche Anstalten ebenso, wie alle andern, beaufsichtigen: er muß barauf halten, baß sie wirklich bas seien, was sie fein wollen, und bag nicht unter bem Namen ber Wohlthätigkeit andere Zwecke verfolgt werden. Er ist auch berech= tigt, wohlthätige Stiftungen, welche bisher zwar ber Berwaltung ber Kirche anvertraut waren, welche aber ihrer Abawedung nach feinen specifisch firchlichen Charafter tragen und nicht auf die Angehörigen einer bestimmten Confession beschränkt sind, in seine eigene Verwaltung zu nehmen ober ber bürgerlichen Gemeinde zu übergeben. Aber er hat nicht allein keinen Anlaß, die Unterstützung ber Rirchen und ihrer Diener für bie Armenpflege gurudguweisen, sonbern vielmehr bringende Gründe, sie ju suchen. Nur wenn eine Kirche sie ihm verweigerte, ober sie an Bedingungen knüpfte, bie ber Unabhängigkeit seiner Gesetzebung und Verwaltung ober ber Rechtsaleichbeit seiner Burger zu nabe traten, mußte er fich auch auf biesem Bebiete auf sich felbst zurudziehen und fein Verhältniß zu einer Rirche, bie ihm ben Rücken wenbete, nach rein rechtlichen Gesichtspunkten ordnen.

Aber eine sachliche Nothwendigkeit dazu liegt glücklicher= Die Zwede ber Wohlthätigkeit und ber weise nicht vor. Menschenliebe sind diejenigen, in benen sich alle, wie weit auch ihre sonstigen Ansichten auseinandergeben, am leichteften zu gemeinsamem Wirken zusammenfinden können. Verfolgung biefer Zwecke wird sich auch ber Gegensat bes Staates und ber Rirche am ehesten ausgleichen, und bie gemeinfame Grundlage fittlicher Ueberzeugungen und Bedürfniffe. auf ber beibe ruben, am lebenbigften in's Bewuftfein treten. Die frühere Einheit bes Staats und ber Rirche hat fich gelöst; die fortschreitende Entwicklung und Befreiung bes politischen wie bes religiösen Lebens hat bie Nothwendigkeit berbeigeführt, amischen beiben zu unterscheiben und bie Grenze ihrer Rechte und Aufgaben genauer als bisber zu bestimmen. Der Gang ber Geschichte, bie thatsächlichen Ruftanbe und Bebürfnisse, nicht bloge Theorieen, haben ben Staat in bie Nothwendigkeit versett, manche Rechte, die er früher besaf, an die Rirchen abzutreten, andere von ihnen zurudzuforbern, und so lange ber Streit um die beiberseitigen Unsprüche bauert, ist es nicht zu vermeiben, daß die Ziele, benen beibe gemeinsam zusteuern sollen, sich bem Blide nicht felten verbunkeln. Aber je genauer und allseitiger bas neue Recht bestimmt ist, welches aus biesem Kampfe hervorgeben wird, je festere gesetliche Formen es annimmt und je unpartheischer es allen Theilen gewährt, was ihnen gebührt, um fo ficherer läßt sich hoffen, daß die hochgehenden Wogen, wenn auch vielleicht erst nach Jahrzehenden, sich wieder beruhigen, und baß auf bem neugewonnenen Boben bie jett fich bestreitenben Mächte zur gemeinsamen Arbeit im Dienste ber Sittlichkeit und ber Humanität sich bie Hand reichen.

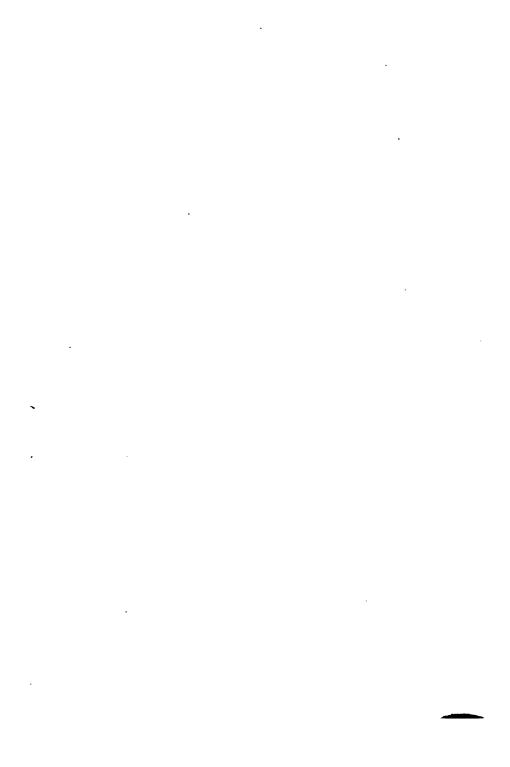

• • 

